3 3433 06819972 2

ZBO
ZINGERIE
Digitized by Google

ZBO Zingerle 1. Fziry tales, gemen

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R

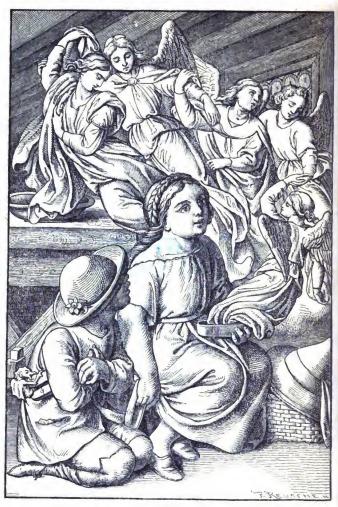





-48 Gesammelt und herausgegeben 3688-

And Igna; und Inseph Zingerle. Ho

Mit einer Ginleitung bon D. UM, UMolf.

Regensburg. Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet. ---- 1854. &---

### Seiner Hochwohlgeboren

dem Herrn

## Indmig Ritter von Benfler

ju Rasen und Perdonegg,

Tiroler Landmann 2c, 2c.

aus

Hochachtung

geweiht von ben Herausgebern. •

3

#### Vorwort.

"Die Cage will ihr Recht. 3ch fchreit ihr nach."

Souque an Sichte.

ir übergeben hiemit eine zweite Lese Tiroler Märchen bem Publikum. Wenn sich Jemand wundern sollte, warum wir mit der Ausgabe dieses Bändchens so lange gezögert haben, so geben wir unter anderm zu bedenken, daß der Sammler dem Jäger in manchem Stücke ähn-lich ist und daß niemand einen Jäger schilt, wenn er hie und da umsonst auf die Jagd geht und eine geraume Zeit braucht, die er eine gewisse Anzahl des eben gefors berten Wildes beisammen hat. Wäre es uns nicht gerade darum zu thun gewesen, dieses Bändchen wieder mit Märchen auszusüllen, so wäre dasselbe vielleicht schon

Sammelwerfes balb ans Licht treten werbe. Wir fürchten aber, daß es noch viele in und außer unserm Baterlande gibt, die über solche Nachrichten lächeln, und nicht begreisen, wie es einem gesunden Sinne einfallen könne, ein erstes, zweites, brittes, — ja vielleicht

lange in ben Händen ber Leser, sie hatten aber bann in bunter Mischung hinnehmen mussen, was wir ihnen lieber gesondert vorlegen. Uebrigens können wir unsern Lesern die Nachricht geben, daß auch der britte Band unsers

noch mehrere Bandchen folden Zeugs bruden zu laffen. Solche Berachtung biefer Schlichten, immer findlichen Rinber unferes Bolfes wurzelt in allerlei Grundfagen, Deis nungen und Gewohnheiten, und es kann unsere Absicht nicht fein, die fo oft geführte, aber wenig gewürdigte Bertheibigung zu übernehmen. Es haben schon Männer berühmtesten Namens von verschiebenen Standpunkten aus gesprochen, und wenn man biefe überhort hat, fo burfen wir uns um so weniger schmeicheln, ein entscheis benbes Wort in die Wagschale zu legen. Namentlich haben Simrod und Wolf, - beibe vom driftlichen Standpunkte aus, - bie Bertheibigung übernommen, und find befondere gegen biejenigen aufgetreten, welche aus religiöfen Beforgniffen ober gar aus einfeitiger Liebhaberei bes griechisch römischen Heibenthums uns bie Erforschung unserer eigenen Borgeit verfummern mochten. Sie haben bie erstern aufmertfam gemacht, wie ehrwurbige Refte ber Uroffenbarung fich im germanischen Seibenthume vorfinden, und haben ben lettern gezeigt, in wie lächerliche Wiberfpruche fie fich verwideln, wenn fie alle schmutigen Geschichten ber fogenannten classischen Mythologie für fo wichtig halten, baß fogar bie beut sche Jugend bamit angesteckt werben muß, mabrend fie fo viele tiefsittliche Momente altgermanischen Beibenthums nicht eines Blides wurdigen. Es ift hiebei gewiß nicht bie Absicht biefer Borredner echtbeutscher Wiffenschaft gewesen, bas Studium nicht beutscher Mythologieen zu

entwerthen, fondern fie haben nur Ginfeitigfeiten und Ertreme verurtheilt, welche bie Wiffenschaft, bie an ihnen langst schon vorübergegangen ift, wieder gang und gar auf ihre Seite gieben mochten. Nicht griechische, nicht romische, auch nicht ausschließlich beutsche, sondern bie vergleichenbe Mythologie ift es, auf welche jest bie führenben Beifter ihre Aufmertfamfeit richten. Freilich fann biefe universelle Biffenschaft ihre Aufgabe nicht erreichen, wenn bie einzelnen Zweige nicht ihre Pfleger finden. Aber biefe follen bann nicht mit Berachtung ihrer Mitarbeiter an's Werk geben, fonbern beständig bas große Bange vor Augen behalten und über bie Bemuhung berjenigen sich freuen, welche scheinbar einem andern, aber eigentlich boch bemselben großen 3mede entgegenarbeiten. Möchte boch bie Beit, in welcher jeber Splitter ber Wiffenschaft fich von bem anbern loerig und nur allein fich breit zu machen suchte, balb gang und gar vorüber fein und nur im leidigen Undenken, nicht aber in eigensinniger Wirklichkeit existiren!

Würbe es nun einmal gelingen, die oben genannten Gegner der Marchen- und Sagenliteratur von der Wichtigkeit deutsch-mythologischen Studiums zu überzeugen, so müßte auch ihr Eifer gegen das Zusammenlesen der zerstreuten Ueberreste unseres Heidenthums mit einem Male erkalten. Daß aber unsere Sagen, unsere Marchen, und alles, was in dieses Gebiet einschlägt, solche Ueberreste seien, darüber bedarf es wohl keines Wortes. Man sage uns nur, auf welchem Grunde ist das alles gewachsen, wenn nicht auf heidnischem? Und man sage uns, wohin hat sich das vertriebene Heidenthum gestüchtet, wenn nicht in diese harmlosen Zusluchtsstätten? Freilich muß man hiebei die Form genau von dem Wesen untersscheiden, und aus dem christlichen Gewande, womit sich manches Märchen, manche Sage, mancher Brauch gesschmuckt hat, nicht auf Wesen und Herkunft schließen.

Aber mit biefer Bertheibigung ihrer Berfunft fonnten wir die Bolfefinder, beren wir hier wieber eine Schaar vorführen, ichlecht empfehlen. Unfere auf ihren Irrfahrten hier und bort aufgegriffenen Jungen wollen ja nicht bloß in die Stuben ber Gelehrten manbern, fonbern fie fuchen fich auch in anbern Saufern Butritt, bei Bauern und herren, und überall möchten fie gern gelitten fein. Aber wenn fie beibnifder Bertunft finb, wer follte fie bann aufnehmen, wer gar an ihnen ein Gefallen finden? Rur nicht verzagt! Diese Rleinen haben fich ja burch fo viele Jahrhunderte mit unferm festgläubigen Bolte vertragen, find feine Freunde gewor= ben, haben ihm feinen driftlichen Sinn niemals verfum= mert, und werben wohl, wie anderswo, erst bann verab= fcbiedet werden, wenn fabe Aufflarerei mit jedem ehrwur= bigen herkommen auch driftlichen Sinn und driftliche Sitte aus bem Lande icheucht. Diese heibnischen Baifen haben fich bem driftlichen Befen fo gefügt und fo ange= schmiegt, baß an manchen nur bas geubtefte Auge und

ber tieffte Scharffinn bie heibnischen Buge noch berausfinden wird. Und wie wurden sie auch sonst von einem ber driftlichsten Bolfer so lange gebulbet worden fein, wenn fie fich zu frei und heibnisch ungebührlich benommen hatten? Und rennt une ein folcher Range in bie Urme, der ohne alle driftliche Bucht umberläuft, fo können wir ihn schon auf solchen Wegen in die Quartiere ber Belehrten schiden, bag nicht zu befürchten ift, er laufe auch in andere Saufer hinein und treibe bort fein Unwefen. Aber wenn fich unsere Jungen bem sittlichen Befühl anstößige Frechheiten nicht erlauben, so haben sie boch die Sohe moderner Civilisation noch lange nicht er-Sie erlauben sich manchmal Ungezogenheiten, bie einem Salon wenig Ehre machen wurben, und wobei Uebligkeiten, wenn nicht gar Ohnmachten garterer Wefen erfolgen konnten. Es mochte ihnen in modern-zimpferlicher Gesellschaft ebenso geben, wie es bem Bauer gegangen ift, ber, auf einmal zum König erhoben, sich in die Hofsitte nicht schicken konnte. Es wird baber gescheibter fein, wenn man fie von folchen Rreifen ausichließt, und anstatt ber unscheinbaren fraftigen Bauernfoft, welche sie mit sich bringen, wieder die rothgeschmintten transrhenanischen Buckeräpfelchen aufspeist. Sie würden in folder Umgebung vielleicht auch beswegen nicht wohl gelitten fein, weil fie feinen Frack tragen, ber boch zu guter Aufnahme in höhere Rreise unentbehrlich ift. Ja einem fleißigen Beobachter wird es fogleich auffallen, daß die heuer ausgesendeten in einem noch schlichtern Rleide auftreten, als ihre früher ausgeschickten Brüder. Gelecktes, glänzendes Zeug paßt nicht für dieß bäurische Bölklein. Es nimmt sich immer verblüfft und tölpisch darin aus, und ist dann am seinsten und lustigesten, wenn es in seinem gewohnten Loden steckt.

Aber jest dürfen wir über die Achselzücker auch unserer theilnehmenden Freunde nicht vergessen, welche sich durch Wort und That unserm Unternehmen günstig erwiesen haben. Unser erstes Bändchen hat verschiedene Anzeigen, Besprechungen und Mittheilungen hervorgerusen, aus denen wir freudig ersahen, daß Männer, deren Wort in solchen Dingen gewichtig ist, unserm Unternehmen anerstennende Theilnahme zollten. Lob und Rüge von solcher Seite muß dem aufrichtig Strebsamen immer zur Ermunsterung gereichen.

In unserm Baterlande haben sich dann so manche gefunden, welche ihre Theilnahme durch die That bezeugsten und eifrigst bestrebt sind, unsere Sammlungen durch Beiträge zu bereichern. Die Herren Hugo Ritter von Goldegg, Joseph Dielit, P. Heinrich Högl, Peter Stolzisse, Anton von Kripp, nebst manchen andern, deren Bescheisbenheit wir durch Nennung ihres Namens nicht zu nahe treten wollen, waren und sind für unsere Zwecke thätig. Auch das jugendlich rüstige Bolt an den Gymnasien regt die Hand zum Werke, und wir sind, um anderer zu geschweigen, besonders den wackern Gymnasiasten Angerer

und Tragseil, b. 3. in Salzburg, zu innigem Danke verspflichtet. Diese Regung ber jugenblichsten Kräfte muß uns besonders Trost und Ausmunterung sein, denn das freudige Handanlegen der Jünglinge ist immer ein günstiges Vorzeichen für die Zukunft gewesen.

Wir haben nun noch einen Bunfch zu erfüllen, ber von mehreren Seiten laut geworben ift, und bem wir nachkommen zu muffen glauben, wenn es fich auch nur barum handelte, nicht als eigenfinnig vor ber Welt zu erscheinen. Man hat uns gerathen, bei ben einzelnen Märchen ihren Fundort anzugeben, bamit hieraus wiffenschaftlich intereffante Bergleiche gezogen werben konnten. Db hiebei, wenn man bas freie, von jeber engern Beimat losgebundene Umberschweifen bes Marchens recht in's Auge faßt, fur bie Biffenschaft etwas Ergiebiges berausfommen fonne, wollen wir nicht untersuchen, fonbern wollen benjenigen, welche für ihre lautgeworbenen Bunfche bie gehörigen Grunde haben werben, bie geforberten Notigen nicht vorenthalten. Wir geben beghalb nach jebem Marchen ben Ort an, wo wir es gehört haben. Der geneigte Lefer wird baraus erfeben, baß fast jebe Begend Deutsch= tirole im Buchlein vertreten ift. Das icone Unterinnthal, wie bas ftarre aber fraftige Oberland, bas groß= artige Detthal, wie bas weiche Zillerthal, bas parabiefifche Etschland, wie bas unwirthliche Gebiet von Augerfern haben ihre Mannschaft zu biefer Marchenschaar geftellt.

Darin liegt zugleich die Bertheidigung gegen den Borwurf, der und deswegen gemacht wurde, weil in der ersten Märchensammlung gewisse Landestheile besser verstreten waren, als andere. Die Hauptabwehr gegen diesen Borwurf liegt aber in unserer Absicht, die angesangene Sammlung nicht mit diesem, oder dem solgenden Bändschen zu schließen, sondern eifrig sortzusahren, und mit jedem solgenden Theile die früheren zu ergänzen. Wenn und von manchen Gegenden bisher wenig zugesommen ist, so kann die Schuld auch an etwas anderm liegen, als an unserm guten Willen.

Mit diesem Paß oder Lauszettel mag sich diese Schaar auf die Reise machen, und gute Aufnahme sins den bei Gelehrten und Ungelehrten! Besonders mögen sie unsern Freunden in und außer Tirol viele Freude machen und vor allen dem jenigen von unsern Landsleuten, der zuerst den heidnischen Uebersbleibseln in Tirol größere Ausmertsamkeit zusgewendet hat. Sollten wir ihn einem oder dem andern erst nennen mussen, — es ist der gelehrte Germanist Joseph Chaler, Psarrer in Ruens. Ihm und allen unsern Mitstrebenden unsern herzlichsten Gruß!

Ignaz und Joseph Bingerle.

### Einleitung.

bie Schäte seines Bolksmundes zu sammeln begann, so haben wir dennoch damit nichts verstoren, denn der schöne Eiser, welcher nun dort erwacht ist, bringt uns reichere Gaben, als wir von dort erwarteten. E. Meier in Tübingen hat den Reigen auf die anerkennenswertheste Weise eröffnet mit den drei trefslichen Sammlungen der schwädischen Sagen, Märchen und Kinderlieder; was er sur Schwaben so geworden ist, das sind die beiben Brüder Ignaz und Joseph Zingerle eben beschäftigt, für das altedle Land Tirol zu werden, die Retter seiner Traditionen.

Sie haben ihre warme Liebe für biefelben bereits auf vielfache Weise bewiesen, so durch die vielen schönen und gehaltvollen Sagen, die sie in der Zeitschrift "Phönir" und in der "Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenstunde" mittheilten und noch mehr durch die im Jahre 1852 erschienenen Bolksmährchen aus Tirol; alles schönes, reiches Erz aus ihren Bergen. Durch das vorliegende Buch wollen sie diese werthvollen Mittheilungen fortsehen; und gleichreiche von Sagen, Kinderreimen, Bolksliedern, Gebräuchen u. a. sollen bald solgen, so daß wir ihre Ernte auf diesem Gebiet eine vollauf gesegnete nennen dürsen.

Wir muffen ihnen um fo dankbarer sein, da fie mit biesem Streben ganz allein unter ben Ihren stehen, ober boch nur von wenigen Freunden kärglich unterstüßt sind. Und nicht nur das, es sehlt dort felbst nicht an Berachtung

folcher Arbeiten, von Seite der Pedanten und Blasirten, welche einst auch über die Sammlungen der Brüder Grimm die Köpfe schüttelten und die Achseln zuckten. Das Geschlecht dieser knöchernen Seelen wird sobald nicht aussterben, aber ihre Reihen lichten sich zusehends und die der Freunde der Tradition mehren sich mit jedem Tage durch den Zutritt von reinen, naturfreudigen, frischen Gemüthern, welche noch von der Lust in sich tragen, mit der das Kind nach Blumen und Vögeln und Schmetterlingen greift und sich noch jenes lebenleuchtenden Blickes in die Schöpfung freuen, der unsern mittelalterlichen Dichtern einen so großen Reiz verleiht.

Hatten bie Marchen auch keinen andern Werth, als ben der bunten und reichen Gestalt, in der sie vor uns treten, wir mußten sicher auf ihre Erhaltung bedacht fein, so lang noch Pietät gegen das Vaterländische und Alt- überlieserte einen Plat in unserm Herzen hätte. Aber sie sind mehr als das, sie haben einen reelleren Werth dadurch, daß sie Licht auf die älteste Geschichte unsered Volkes wersen und zwar insofern, als sie uns einestheils alte Göttermythen und Heldensagen aus dem spätern Heibenthum unseres Volkes berichten, und anderntheils den Jusammenhang unserer Stämme mit denen der Wiege der Menschheit, von der sie vor undenklicher Zeit sich trennten und auszogen zur neuen Heimath, oft mit großer Klarheit erkennen lassen.

So wohnt bem Märchen, wie überhaupt ber Volks. überlieferung nicht nur ein poetischer, sondern auch ein großer historischer Werth bei und ihre Rettung und

Sammlung follte ein jeder sich angelegen sein lassen, ber für Deutschlands Urgeschichte einigen Sinn hat.

Der Mund bes Bolfes ift namlich ein gar treuer Mund, wie jeder weiß, ber mit feinen Spinnftuben und anbern traulichen Busammenfunften an ber Linbe, am Brunnen, auf ber Bank vorm Saufe und anderewo bekannt ift und ba feinen Ergählungen horchte. Diefe fpinnen fich genau einmal wie bas anderemal ab und ber Enkel gibt fie bem Entel mit benfelben Worten, womit er fie von ber greisen Großmutter empfangen hat. Irrt er, bann bauert es nicht lange und er verbeffert fich; läßt er etwas aus, er wird es balb nachholen; wollte er aber gar etwas von sich hinzuthun und so von bem altherge= brachten Tert abweichen, bann murbe man verschmaben, ihn ferner zu hören. Denn biese Märchen werben nicht etwa nur einmal erzählt; fie find ber Dai in jebem Binter, fie fehren mit bem Froft in alle Dorfer ein und laffen es warm und frohlich werben überall, wo fie fich zeigen. Sie find wie ein Bunschstab, ber bem Geift bie fernsten ibealsten Fernen vorzaubert, wie bie Schlüffelblume, welche bem Schafer Berge voll Gold öffnet, ihnen wohnt eine verjungenbe Rraft bei, wie bem Baume ber ewigen Jugend. Dies weiß und fühlt bas Bolf und fo läßt es fie, wie fie find; wo Uenberungen vorkommen, ba find fie nur außerlich, ber Rern bleibt immer berfelbe.

Da bies auf bem Gebiet, wo bie vorliegenben Marschen gesammelt sind, noch weniger bekannt scheint, so mögen hier einige Zeugnisse folgen.

Die jungere Ebba ergahlt von bem nordischen Gott

Lofi, ber foulb war am Tobe feines Benoffen Balbr, baß er sich aus Furcht vor Strafe in Fischgestalt in einem Bafferfall verborgen hatte. Da griffen bie Gotter gum Ret und jogen es burch ben Wafferfall, aber Lofi hatte fich unter einem Stein verborgen und bas Ret ging bas erstemal über ihn hinweg, beim zweiten Bug gerieth er zwar hinein, fprang aber auch wieber beraus, als man ihn paden wollte. Das wollte er auch beim brittenmal, aber ber Donnergott Thorr faßte ihn mit fraftiger Sand und tropbem ware er abermals entwischt, hatte Thorr ihn nicht am Schwang festgehalten. Daber fommt es, fagt bie Ebba, bag ber Salm, beffen Geftalt Loti angenommen hatte, nach bem Schmange zu fo bunn ift. Go ber Mythos bes Nordens; hören wir nun auch bas niederlandische und beutsche Märchen. Der heilige Petrus, ber bekanntich ein Fischer war, jog eines Tages jum Fischjug aus, aber er fing nichts, bis zum letten Bug, ba mar bas Det gang voll. Er warf die Fische heraus und in den Eimer, aber ben letten fonnte er nicht faffen, weil biefer immer hin und her fprang. Endlich padte ihn Betrus oben am Rudgrat mit Daumen und Zeigefinger und warf ihn au ben anbern, inbem er fprach : "Du bift ein Schelmfisch." Seitbem haben die Schelfische ihren Ramen und bas Mal oben am Ruden. Auf Belgoland ergablt man ebenfo: "Der schmale, schwarze Streifen, welcher über ben Rucen bes Schelfisches lauft, wird von ben Kischern fur eine Narbe vom Griff bes beil. Betrus gehalten." Sier find also nur die Bersonen andere, ftatt bes Gottes Thorr tritt St. Betrus ein, aber ber Kifchjug, ber Kang und bas Dal

auf bem Ruden find unverandert im Bolfemunde geblies ben bis auf diefe Stunde. Wie hier aber ber St. Betrus bes alten Donnergottes Stelle einnimmt, fo traten viele andere Beilige an bie Stelle anberer Botter, fo bie bh. Michael, Martinus und Georgius an die bes hörhften Gottes Buotan, ber hl. Anbreas an bie Fro's, bie beil. Muttergottes an bie unfrer Bottinnen und ftete erfolgt bie Uebertragung mit Derfelben Genauigkeit. Denn als bas heil. Rreuz siegreich über ben Trummern bes Beibenthums leuchtete, ba vergaß bas Bolf bie alten Gotter nicht fo ohne weiteres; sie waren ihm feit urbenklichen Zeiten beilig und bas Bolt ift treu Darum verftedte es fie gleiche fam unter ber Sulle ber Beiligen und wo bies nicht ging, schmudte es bie ber alten Göttlichfeit beraubten Scheitel mit bem Golb ber irbischen Ronigefrone und behielt die alten Orte ihrer Berehrung in sicherm festen Andenken. Oft aber und zwar in ben jungern Berfionen finten bie Gotter und Selben tief im Rang, wie uns 3. 28. aus vorliegender Sammlung "bie zwei Runftler" lehren: Dies Marchen ift ein Stud einer alten Belbenfage und ber, gleich Wielant, im Fluggemand ausziehenbe nnb bie Konigstochter raubenbe Jungling ift trop aller Entstellung noch flar ber alte Belb. Go finden wir ja ben ebeln Siegfried, wie er im Marchen jum Schmiebejungen heruntergekommen ift, gottliche, schone Frauen, bie nun als scheußliche Beren umfliegen. (S. 54.)

Gegen jene Bertauschung ber alten göttlichen Befen mit ben Seiligen protestirte bie Kirche zwar fortwährend, sie suchte mit aller Kraft sie auszurotten, es gelang ihr auch vielfach, boch find biefer alten Mothen noch ungählige übrig, theils in bem Märchen und mehr noch in ber Sage.

Das ift bie eine Seite, von ber uns bas Marchen hochwichtig ift, die andere Seite führt uns noch ungleich tiefer'in bas Alterthum gurud. Ein Beispiel foll fie fofort flar machen. Es gibt ein schones Marchen von einer Mutter, die ihr Kind verloren hat und an feinem fleinen Grabe bitte Thranen weint. Da erscheint ihr bas Rind in feinem Tobtenhembchen, bas gang naß ift, ober mit einem überlaufenden Rruglein und fagt: "Liebe Mutter, weine nicht mehr, benn alle beine Thranen naffen mein Sembchen" ober "alle beine Thranen fallen in mein Rruglein, an bem ich so schwer zu tragen habe, baß ich meinen herumziehenden Gesellen nicht nachkommen fann." Da hörte bie Mutter auf zu weinen und vergoß nicht eine Thrane mehr. Ueberall in Deutschland klingt biefes wunderbare Marchen wieber, man ergablt es fich ebenfo im hohen Norben, ber Englander erfreut fich baran und noch mehr, ber Turke kennt es und tief in Indien felbst weiß man die schone Runde. Roch eins. Gin anderes treffliches Marchen berichtet, wie ber herr Chriftus einft nieberstieg, bie Bergen ber Menschen zu prufen. Da fam er Abends fpat vor einer reichen Frauen Saus und bat um Ginlag und Berberge, benn es war ein regnerisches, fturmisches Wetter. Aber bie reiche Frau rief bem Berrn zu: "Geh, ich will nicht von Bettlern und Bagabunden mein haus verunreinigt haben." Chriftus ging weiter und fam am Enbe bes Dorfes zu bem Saufe einer armen Frau. Da flopfte er gleichfalls an und bie Urme fprang

aus bem Bette, öffnete ihm bie Thur und begrußte ben scheinbar muben Wanberer freundlich; fie feste ihm ein armliches Rachteffen vor, ja fie gab ihm ihr eignes Bett und fchlief auf ber Erbe. Fruh am folgenben Morgen ichieb ber herr und fegnete fie mit ben Worten: "Bas bu beute zuerft thuft, bas foll ben gangen Tag bauern." Dann bankte er ihr und schied. Die Frau ging in bie Rammer jurud und nahm neues Linnen, um es ju bugeln und fiehe, die bugelte ben gangen Tag und bie Leinwand nahm fein Ende, bis jum fpaten Abend und murbe ftets feiner und feiner; ihr ganges haus war voll bavon. Das vernahm bie Reiche, lief bem herrn nach und bat ihn um Einkehr. Er that es, fie bewirthete ihn prachtig und er fprach benfelben Bunfch aus, wie bei ber Urmen, aber aum Unheil gerieth er ihr; benn fie wollte fich burch Bein ftarfen, bevor fie anfinge, etwas zu thun und brehte ben Faßfrahnen; ba lief ber Bein ben gangen Tag, fo baß er ihr ganges Saus verbarb. Auch bies Marchen ift in Subbeutschland fehr bekannt, gleichfalls in ben Rieberlanden, aber auch in China lebt es in berfelben Geftalt, nur pertritt Fo bort die Stelle, welche Chriftus bei uns einnimmt.

So wird benn das schlichte Märchen zu einer uralten Urkunde vom höchsten Werth, die Zeugniß gibt von den ältesten Zeiten, in die unser Blick ohne seine Erforschung nie dringen wird, Zeugniß von dem ursprünglichen Zusammenhang der Bölker. Da lohnt es also wohl der Mühe, diese Urkunden zu sammeln und wir werden uns dadurch mehr und in höhern, ebleren Fragen gefördert sehen, als die Ziegelschnüffelei und Wühlerei in römischen

Grabern und Babern und bas Suchen nach alten Topfen und Scherben es je vermag. Spatere Tage werben mit Recht folde mußige Spielereien belächeln, aber bantbar werben fie fein fur jebes Marchen und jebe Sage, jeben Gebrauch und jedes Lieb, jeden Segen und jeden Aberglauben, ber in unfern Tagen burch ftete gefegnete Sanbe gesammelt und aufbewahrt wird. Die tobten Ziegel und Scherben find meistens ftumm, in ber Trabition aber lebt unfere herrliche, fraftige Urzeit jugendlich fort, bem an Tiefe ber Ibeen und ebelm Aufschwung fein Bolf ber Erbe etwas abnliches jur Seite ftellen fann; jene romifchen Broden, die fich ewig wiederholen, haben une lange nur mit ben Eroberern bes Baterlandes beschäftigt und nicht viel haben wir von ihnen gelernt, die Tradition aber fpricht nur und allein vom Baterland, fie fchwellt unfer Berg mit bem gerechteften Stolg auf basfelbe und treibt und an, feiner neuen Bluthe unfer ganges Befen gu weihen. Sie wühlt nicht in ber Scholle, fie flebt nicht an ihr, ihr Blid umfaßt nicht menige Jahre ober Jahrhunderte, er burchfliegt Jahrtaufende und bie gange Reibe ber Bölfer, die waren und theilweise verschwanden, und freut fich ber Beimat, die ihr über alles geht.

Diese neue Sammlung, die ich in den Händen aller Freunde der Tradition sehen möchte, bedarf einer weitern Empfehlung von mir nicht. Wenn auch nicht Alles neu darin ist, so hat doch das Bekanntere oft neue Züge und das Neue fällt immerhin in die Wagschale.

Jugenheim am 24. Juni 1854.

3. 28. 28olf.

#### Sowe, Storch und Ameife.

war einmal eine arme, arme Witwe, bie aus einem fehr vornehmen Gefchlechte ftammte und einen einzigen Sohn hatte. Sie wohnte mit ihm in ftiller Einsamkeit in einem Walbe und erzog ihn ju aller Bucht und Tugenb. Der Knabe, ber Johannes hieß, nahm lernbegierig bie guten Lehren feiner Mutter auf und machte ihr Freude und erwedte ihr bie ichonften Soffnungen. Nur eines wollte ihr nicht gefallen, und bas war feine Reifeluft. Bei Tag und Nacht bachte er nur an bie Schonheit und Bracht ferner Stadte und Schlöffer, von benen er ergablen gehort. Die fluge Mutter war mit biefem Wandertrieb besto weniger einverstanden, ba fie wußte, bag ihrem Sohne boch immer bas Gelb jum Reifen fehlen werbe. 3hr Abmahnen bavon half jedoch nichts. Dem Sohne ward es im Balbe immer mehr und mehr zu enge und es trieb und brangte ihn feine Sehnsucht nach ber Frembe fo, baß er fich eines Tages aufmachte und feiner weinenden Mutter und der Baldhutte Lebemohl fagte. Wie er fo frant und frei, voll schöner Soffnungen burch ben bunteln, bichten Bald ging, hörte er ploplich ein fürchterliches Geheul.

Da bachte er fich: "ich muß boch feben, was es ba gibt, vielleicht tann ich helfen," und eilte muthig ber Begend au, aus welcher ber garm herfam. Alle er fo ein Stud gelaufen und zur Stelle gefommen mar, fah er einen Löwen, einen Storch und eine Ameise, Die sich um ben Rörper eines tobten Pferbes ftritten und baburch biefen garm vollführten. Raum waren fie aber bes Fremben ansichtig geworben, ale fie vom Streite ließen und ihn baten, er möchte ihren Rechtshandel fcblichten. Da befann fich Sans nicht lange und machte ben Schieberichter. Dem lowen theilte er bas Fleifch ju, bem langichnabeligen Storche überließ er bie Bebeine jum Abnagen und ber Almeise gab er ben hohlen Ropf, bamit fie barin nisten könne. Die Thiere waren über biese Theilung feelenvergnügt, bankten bem Jungling auf's beste unb der Lome fprach: "Guter Freund, ich will bich belohnen und nicht ohne Dank von bir icheiben. Wenn bu faaft: Sans ber Lome, fo follst bu fiebenmal frarter fein, als ber ftartste Lowe." Darauf sprach ber Storch: "Guter Freund, ich will bich belohnen und nicht ohne Dant von Wenn bu fagit: Sans ber Storch, fo bir scheiben. wirft bu fiebenmal hoher fliegen tonnen, ale meines= gleichen." Dann nahte die fleine Umeife und mifperte: "Guter Freund, ich will bich belohnen und nicht ohne Dank von dir fcheiben. Wenn bu fagft: Sane bie Umeife, fo wirft bu fiebenmal fleiner werben, ale bie fleinfte Umeife." -

Hans ging nun von den Thieren weg und wanderte weiter durch den Wald. Da wurde das Gehölz endlich lichter und als er aus dem Forste hinaustrat, lag eine große, große Stadt vor ihm. Hans konnte sich nicht

fatt baran fchauen und manberte fchnurftrade auf fie los. Mle er aber in biefelbe fam, mar er burch bas buftere Aussehen berfelben nicht wenig überrascht. Denn alle Baufer waren mit schwarzen Deden behangen und alle Einwohner trugen fich schwarz. Da wunderte es hans, was bas zu bebeuten habe, und er fragte einen Burger, ber ihm begegnete, um bie Urfache ber Trauer. Darauf antwortete ihm ber Mann mit trauriger Miene: "Ach weh und! - Unfere geliebte Ronigstochter ift in ein fernes Schloß verwunfcht worden und ihre Rettung ift beinahe unmöglich, benn ein fürchterlicher Drache mit brei Ropfen bewacht bie verwunschte Jungfrau." Dit biefen Worten ging ber Mann traurig von bannen. -Sans blieb allein fteben und hatte mit ber armen Pringeß bas tieffte Mitleiben. Er munichte fie zu erlofen, moge es foften, mas es wolle. Er erfundigte fich baber um bie Lage bes Schlofes und machte fich bann frohlich auf ben Weg babin. Er mußte einige Tage manbern, bis er jum Schlofberge fam. Da bemerfte er aber ju feinem Schreden, bag man nicht jum Schlofe hinauf tommen tonne, benn ber Berg war fteil und fo glangenb und fcblüpfrig, als ware er mit Del übergoffen. Sans bachte nun nach, wie er hinauf fommen fonnte, boch all fein Sinnen und Trachten war vergebens. Da fiel ihm ploBlich bie Gefchichte mit ben Thieren ein und er fprach vor fich bin: "Sans ber Storch." - Raum hatte er es gefagt, ba war er auf einmal in einen Storch vermanbelt und flog auf ben Berg hinauf. Er ftanb nun vor bem Schlofe, boch bie Pforte war eifenfest verschloffen und Riemand öffnete fie. Da fprach ber Jungling: "Sans Die Ameife!" und in einem Ru ward er die fleinfte Umeife

und schlüpfte durch ein Aftloch der Thure in den Hofraum. Dort bekam er wieder seine vorige Gestalt, und besichtigte das große, seste Gebäude. Wie er so dastand und sann, wo etwa die Prinzeß gesangen sei, erschien ein meeraltes Männchen, das sehr klein war, aber einen ungeheuern Bart hatte. Dies fragte den Jüngling mit grunzender Stimme: "Burschchen, was willst du hier?"

"Die verwünschte Prinzeß erlöfen," erwiderte Hans. Darauf entgegnete der Alte: "Das wird schwer geben, benn sie wird von einem fürchterlichen Drachen bewacht, ber ihr auf bem Schoose liegt."

Hans verlor durch diese Rebe gar nicht den Muth und meinte, es wird schon gehen. Dann fragte er das Männchen: "Bo ist ein Schwert?" — Das Zwerglein gab darauf den Bescheid: "Geh hinauf in die Rüstkammer und dort wirst du ein Schwert sinden, das du kaum erstragen kannst. Das nimm!"

Hans stieg alsogleich in die Rüstkammer hinauf und holte das großmächtige Schwert, das er fast nicht ertragen konnte. Dann ging er auf das Zimmer zu, in dem der Drache die Jungfrau bewachte und sprach: "Hans der Löwe." Da wurde er siedenmal stärker, als der stärkste Löwe, trat in das Zimmer und schlug dem Drachen alle drei Köpfe mit einem Hieb herunter. — Kaum war dieses geschehen, so begann es im ganzen Schloße zu poltern und zu donnern und der Berg senkte sich mehr und mehr, die er ganz verschwand. Dann machten sich Hans und die erlöste Königstochter auf den Weg und gingen in die Residenzstadt. Dort entstand ein unermeßlicher Judel über die Befreiung der schönen Jungfrau und es solgte deshalb

ein Fest auf bas andere. Die Königstochter heirathete bann aus Dankbarkeit ihren Erlöser und lebte mit ihm vergnügt und glücklich bis zu ihrem seligen Ende.

(Münblich aus Brigen.)

#### Das Banertein.

Le war einmal ein Bäuerlein, das nichts hatte, als ein Weib und eine Kuh und sich sein Brod damit versbienen mußte, daß es das Rindvieh des ganzen Dorfes hütete. Das Bäuerlein war aber bei den übrigen Bauern nicht gut eingetragen, weil im ganzen Dorfe seine Kuh sett werden wollte, als die Kuh des Bäuersleins und weil an jedem Abend nur seine Kuh satt und vollgestopft nach Hause kam, die übrigen aber leer und hungerig in ihre Ställe zurücksehrten.

Sie warfen die ganze Schuld auf den Hirten und forderten ihn auf zu bekennen, warum beim heimkehren immer nur seine Ruh vollgestopft sei, die andern aber leer und hungerig? Der Hirt antwortete mit großem Ernst: "Was kann ich dafür, wenn ihr so schlechtes Vieh aufhaltet, das auf der besten Weide zu faul ist zu fressen." Die Bauern mußten sich mit diesem Bescheide zufrieden geben, dachten aber auf andere Mittel, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Einmal gingen sie hinaus, um selbst zu sehen, ob die Schuld an den Kühen oder am Hirten liege. Sie versteckten sich im Gebüsche und warteten, die die Heerde heranzog. Da

fahen sie bann, wie bas Bäuerlein seine Ruh immer auf ben frischen Weidplat führte, die andern Kühe aber nur dort grafen ließ, wo zuvor schon alles abgefressen war. Da entbrannten sie in großem Jorn, gingen nach Hause und weil sie dem Hirten sonst nichts nehmen konnten, beschlossen sie sein Weib abzuschlagen.

Als ber Birte abende nach Saufe fam, fand er feine Alte schon tobt. Er jammerte barüber, bag fich ein Stein hatte erbarmen mogen, und je langer er jammerte, besto mehr freute es bie Bauern. Aber auch er bachte sich an ben Bauern zu rächen und tam auf einen pfiffigen Einfall. Er nahm fein tobtes Beiblein, trug es vor bas Dorf auf bie Straffe und fette es bort auf einen Stuhl. Dann ftellte er ein Spinnrab bavor und richtete alles fo, bag jebermann glauben mußte, bas Weiblein fei lebendig und fpinne ba mitten auf ber Straffe. felbft verftedte fich hinter ben Stauben und wartete ab, was fich ba zutragen wurde. Alebalb fam ein Fuhrmann bes Weges, und als er bas Beiblein fah, fnallte er mit ber Beitsche und rief: "Se ba, ausgestellt!" Das Beib= lein rubrte fich nicht. Der Fuhrmann fchrie wieber: "Ausgestellt ober niebergefahren." Das Weiblein blieb feft, wie eine Mauer. Da schnellte ber Fuhrmann, baß einem bie Ohren gellten, und fuhr mit feinem Bagen vorwärts. Als er an bas Weiblein fam, schrie er noch einmal: "Ausgestellt, bu alte Bere!" Die Alte ruhrte fich nicht und ber Wagen fuhr über fie hinaus. Das Bäuerlein hatte bem gangen Speftafel jugefchaut unb fturgte jest mit bem größten garm aus feinem Berftede hervor: "Du Lumpenferl, bu Spisbub, wer hat bich geheißen, mein Beib niebergufahren? Barte nur, bich

werbe ich schon vor Bericht finden." So fabelte er fort, als ob es sein größter Ernst ware. Der Fuhrmann ward auch zormig und fagte: "Mehr als zehnmal fagen farm man es nicht. 3ch habe ihr fcon gefagt, fie foll ausstellen. Warum ift fie nicht gegangen? - Jest bio." Das Bäuerlein ließ ihn aber nicht weiter fahren und fagte: "Du mußt mir vor Bericht. Ausgestellt hat meine Alte freilich nicht, wenn bu auch geschrieen und ihr nabe gefahren bift, fie hat ja nichts gefehen und nichts gebort." Best fürchtete fich ber Fuhrmann freilich vor bem Berichte, fing an ju bitten und fagte: "Ich will bir gern Roß und Wagen geben, wenn bu mich nur bei Bericht nicht anzeigft." Das Bauerlein war bamit zufrieben, bieg ben Fuhrmann absteigen und ftieg bafur felbft auf ben Wagen. Dann fuhr es in bas Dorf hinein und fchrie: "hi und bot und wistabe," und fnallte mit ber Beitsche, bag alles gufammenlief. Da schauten bie Bauern groß brein, als fie bas Bauerlein baberfahren faben, und fragten, mober es benn Rof und Wagen habe. Das Bauerlein antwortete ihnen, es habe bie haut feines Beibleins verhandelt und fur ben Erlos Rof und Wagen gefauft. Der Sanbel fcbien ben Bauern profitabel, fie traten gufammen und beschloffen inegesammt die Weiber abzuschlagen. Sie ficlen alfo barüber ber, machten ihnen ben Baraus und gogen ihnen bie Saute ab. Dann gingen fie mit ben Sauten auf die handelfchaft und hofften balb mit Rog und Bagen heimzukehren. Aber bie Saute hatten feinen guten Bug, fo baß fie alle mit langer Rafe beimtebren mußten. Darob wurden fie aufe neue erbittert über bas Bauerlein und beschloffen es in einen Sad zu fteden und in ben See ju merfen. Richtig murbe bae Bauerlein ergriffen, in einen finftern Sad gestedt und jum See hinausgeführt. Um Wege ftand eine Kapelle, barin eben Deffe gelefen wurde. Die Bauern wollten bie gute Gelegenheit nicht verfaumen und gingen in die Deffe. Den Sad mit bem Bauerlein ließen fie inbef vor ber Rapelle liegen, um ihn nach ber Deffe in ben Gee gu werfen. Das Bäuerlein mertte feinen Bortheil und rief in einem fort aus bem Sade: "Ich mag fie nicht, ich will sie nicht; ich mag sie nicht, ich will sie nicht." Da fam ein Wanberer bes Weges, ber borte lange ben fonberbaren Worten au, trat endlich jum Sacke und fagte: "Was magft bu nicht, was willft bu nicht?" Da ant= wortete die Stimme im Sade: "Ja wohl? Gine Konigetochter foll ich heirathen, die mag ich nicht und die will ich nicht. Möchtest nicht bu fie ?" "Gine Pringeffin friegt man nicht alle Tage, antwortete ber Wanbersmann, warum foll ich bie nicht heirathen." "Ja fo fnupfe nur ben Sad auf und ichliefe ftatt meiner herein, bann wirft bu fie icon befommen." Der andere fnupfte ben Sac auf, ließ bas Bauerlein heraus und fcbloff an feiner ftatt binein. Das Bäuerlein machte fich aus bem Staube und lachte fich ben Budel voll an.

Als die Messe zu Ende war, kamen die Bauern hersaus, suhren mit dem Sacke zum See und warsen ihn hinein. Dann kehrten sie wieder heim und waren seelenstroh, weil sie glaubten, das Bäuerlein habe jest sein Theil bekommen. Sie spazierten aber nicht lange im Dorse herum, da kam schon wieder das Bäuerlein zuweg und trieb eine Schaar Schweine vor sich her, die es irgendwo gestohlen hatte. Die Bauern wusten nicht recht, wie ihnen war, schauten einander groß an und

trapten sich hinter ben Ohren. Ein Baar gingen hinzu und fragten das Bäuerlein: "Wie kommst benn du wieber zu Leben, und woher hast du benn die Kutt") Facen \*\*)?" Das Bäuerlein antwortete: "Die Facen habe ich aus dem See geholt. Dort sind sie genug. Ist nur Schabe, daß ich es früher nicht gewußt habe. Wenn ihr gescheibt seid, geht nur auch hin und bolt euch einen Hausen!"

Diese Rebe bes Bauerleins verbreitete sich windschnell im ganzen Dorse. — Die Bauern hielten Rath und beschlossen in den See zu springen, um sich die Schweine herauszuholen. Sie gingen nun zum See hinaus und als sie dort ankamen, kehrte sich einer von ihnen um und sagte: "Jeht wartet ein wenig. Ich will vorausspringen, und wenn ich die Facken sehe, so ruse ich: "Kummt!" Wenn ihr mich also hört, dann springt ihr alle nach und wir werden die Facken herausbringen."

Dieser Borschlag war allen recht. Der Bauer ging nun an's Wasser und sprang von der Ferne hinein. — Plumpf, that es. "Habt ihr gehört? sagten die Bauern zu einander. Er hat gerusen: Kummt." Auf das hin sprangen alle Bauern ins Wasser und mußten jämmerlich ersausen.

Run waren zu ben Bäuerinnen die Bauern auch hin, und das Bäuerlein war muttergottseelenallein im ganzen Dorfe. Es wußte sich den Reichthum der Bauern tüchtig zu Rußen zu machen und war so lustig und wohlauf, daß es mit keinem Kursten getauscht hatte.

(Münblich aus bem Burggrafenamte.)

<sup>\*)</sup> Rutt, bie = Baufen, Menge.

<sup># )</sup> Faden = Schweine.

### Der Gang gur Apotheke.

wurde einmal ein Knabe in die Apotheke geschickt, um ein Nichts im Wasserl zu holen. Er fürchtete den Namen der Arznei zu vergessen und sagte baher auf dem Wege immer vor sich hin: "Nichts im Wasserl — nichts im Wasserl."

Einige Fischer, die am Wege faßen und seine Worte hörten, wurden barob überaus zornig, gaben ihm eine gute Zahl Ohrseigen und sagten, er musse nicht sagen: "Richts im Wassell", sondern: "Einen nach dem Andern."

Der Bube merkte sich bas, absonderlich wegen der Ohrseigen und sagte nun immersort: "Einen nach dem andern, — einen nach dem Andern." Bald kam er an einem Hausen Leute vorbei, die zusahen, wie einer gehängt wurde. Er ließ sich nicht irre machen und wiederholte sleißig sein: "Einen nach dem Andern." Die Leute, die das hörten, wurden zornig, verwiesen ihm seinen Muth-willen und sagten: "Du mußt sagen: Gott tröste die arme Seel?!"

Der Bube ließ sich nicht zweimal warnen und sagte in einem fort: "Gott tröste die arme Seel', — Gott tröste die arme Seel'." Mit diesen Worten ging er seines Weges und es begegnete ihm balb ein Schinder mit einem frepirten Rosse. Dieser ward zornig über den Buben seiner gottlosen Rede wegen und prügelte ihn tüchtig durch. —

Dann gab er ihm Beif' und Lehre und fagte: "Du mußt fagen: Das Sauleber ftinft." Der Bube merkte

sich die Worte sleißig, absonderlich wegen der Prügel und sagte nun immersort: "Das Sauleder stinkt, — das Sauleder stinkt." Da kam des Weges ein Herr mit einer schönen Frau am Arme und als der die Worte des Buben hörte, ward er kreberoth vor Jorn, wichste ihm mit seinem Stocke ein Paar Ordentliche auf und gab ihm dann neue Weis' und Lehr, indem er sagte: "Du mußt sagen, dieses ift ein schönes Ding."

Der Bube merkte sich die Worte fleißig, absonberlich wegen der Streiche und sagte immersort: "Dieses ist ein schönes Ding, — dieses ist ein schönes Ding." Sein Weg führte ihn an einem Schusterhaus vorbei, an dessen Venster der Meister gerade Schuhe nagelte. Wie dieser den vorbeigehenden Buben eins um das anderemal sagen hörte: "Dieses ist ein schönes Ding," ward er neugierig und schaute zum Fenster hinaus. Während er die Augen anderswo als bei der Arbeit hatte, schlug er sich einen Nagel in den Finger. Deshalb wurde er über den armen Buben zornig, lief hinaus und haute ihn tüchtig durch.

Der Bube getraute sich nun nimmer zu sagen: "Das ist ein schönes Ding" und weil ihn der Schuster auch nichts anderes dafür gelehrt hatte, so hatte er gar nichts zu sagen und er wuste nicht, was er in der Apotheke verlangen sollte. Er kehrte also um und schleunte\*) sich nach Hause zurück, zu Bater und Mutter. Diese verslangten von ihm die Arznei und weil er keine mitgebracht hatte, so ging die Musik auf's neue los und der Bube bekam Schläge, daß sich ein Stein über ihn hätte erbarmen mögen.

<sup>\*)</sup> beeilte fich.

#### Schneider frendenreich.

n uralter Zeit, als anstatt ber Murbruche noch bie schönften Balber Sugel und Band befleibeten, lebte ein armes Schneiberlein, bas nur mit Dube fein tagliches Brot sich erwarb und sich schwer burchs Leben brachte. - Oft litt er hunger und konnte feinen Durft nur am Brunnen ftillen. Da bachte er fich einmal: Beute ift Festtag und ich will mich auch einmal fatt effen, und fochte fich ein hafermus, bas fo bicht und fest war, bag mohl Dragoner hatten barauf erergiren fonnen. Dann feste er fich behaglich vor basselbe und fing an ju effen, bag es einem ben Dund maffern machte. Wie die Fliegen bas faben, famen fie auch herbei, wollten ihr Theil haben und festen sich auf ben Brei. Darüber wurde ber Schneiber nicht wenig zornig, erhob feine Rechte, zielte und führte einen fo gewaltigen Streich auf bie armen Thierchen, bag fieben maustobt blieben und bie übrigen erschreckt eiligst bavonflohen. 216 bies ber Schneis ber fah, bilbete er sich nicht wenig ob biefer Selbenthat ein und mußte nicht, mas er aus Freude anfangen follte. Enblich nahm er einen Zettel und schrieb mit großen Buchftaben barauf:

> "Schneiber Freubenreich Schlägt fieben auf Einen Streich."

Den Papierstreifen mit biesen Worten heftete er auf seinen hut, feste diesen auf und zog feinen Sonntagefrad an. Dann stieg er stolzirend aus feinem Stubchen und schritt mit herausforbernder Riene burch die Gaffe bes

Dorfes. Da faben nun alle, bie ibm begegneten, ben Bettel und lafen ihn. Davon befamen fie großen Respect vor bem Schneiber und in jedem heimgart sprach man nur mehr vom Schneiber und feiner riefenmäßigen Starfe. Das gefiel ihm nicht wenig und er nahm weber den Zettel vom Sute, noch den Sut vom Ropfe. Darob verbreitete fich ber Ruf vom helbenmäßigen Schneiber immer weiter und weiter und brang felbft bis gur Ronigeftabt. Das war bei Sofe eine gar ermunichte Mabre, benn man hatte bort einen baumftarten Dann von Rothen, weil ein furchtbarer Cber im toniglichen Thiergarten tagtäglich großen Schaben anrichtete. Wie ber Ronig vom tapfern Schneiber borte, war er feelenfroh und ließ ihn burch einen Läufer herbeiholen. Das gefiel bem eitlen Schneiber nicht wenig und er begab fich im besten Sonntagepute in die Residenz, wo ber König Sof hielt. Dort war er gar huldvoll empfangen und königlich bewirthet. Das fagte bem Schneiber zu und er ag und trank, als ob er ein Riefe gewesen ware. Der Ronig er= gablte ihm vom Unthiere, bas bem Thiergarten fo großen Schaben gufügte, und forberte vom Schneiberlein Silfe. Als Lohn versprach ihm ber Konig feine schöne Tochter jur Che und bas Konigreich jum Erbe. Da ging Schneis ber Freudenreich auf ben Antrag ein und machte fich flugs and Werf. Singend und pfeifend wanderte er in den Wald binaus, um bort bas Abentheuer zu bestehen. Er mar guter Dinge und fuchte links und rechts und rechts und links nach bem Schabenthiere, boch all fein Suchen und Forfchen war vergebens. Als er fcon alle Soffnung, bas Unthier ju finden aufgegeben hatte, fnidte und frachte es ploblich burch bas Didicht baber, bag bem Schneiber Se-

ben und Soren hatte verleiben mogen. Der wilbe Gber rafte burch Bufch nnb Baum baber und rif alles vor fich nieber imb fturgte auf bas Schneiberlein los. Doch biefes faste fich fchnell, ftredte luftig feine Beine aus und lief uter Ropf und Sale in eine Rapelle, wo er fich binter bie Thure ftellte, bie er offen ließ. Der Eber fturgte bald wuthschnaubend und pfeilschnell burch bie offene Pforte und vor jum Altare. Das Schneiberlein war aber eben fo schnell burch die Thure hinaus und schlug bie= felbe gu, daß bie Rapelle gitterte. Co mar nun bas Wild= thier gefangen und fonnte bes Sungertobes ficher fein, benn all fein Toben und Buthen mar fruchtlos. Das Schneiberlein mar über biefe That nicht wenig erfreut und fehrte triumphirend in bie Konigeftabt gurud, wo er mit Jubel empfangen murbe. Er warb von einem langen Buge Menschen in bie Ronigeburg begleitet, mo er bem Könige feine Selbenthat ergablte und um bie ver= fprochene Belohnung bat. Diefer fam aber, anftatt fein Berfprechen ju erfullen, mit einer neuen Bitte. Denn eine neue Gefahr, weit schredlicher ale bie erfte, brobte bem Königehaufe Tob und Berberben. Gin ungahlbares Keinbesheer mar in bas Reich eingefallen und alle Beere, bie man ihm bieber entgegengestellt hatte, waren gefchlas gen und vernichtet worben. Das Bolf verweigerte aber ben Rriegebienft, weil es fich bachte, ber Feind fann gegen und und gegen alles, mas und heilig ift, nicht fcblimmer walten, ale ber Konig. Der Konig war beghalb in einer verzweiflungevollen Lage und bat bas Schneiberlein um Silfe und versprach ihm bie Bringef gur Frau und bas Reich als Erbe. Das Schneiberlein ging auf bie Bitte ein, ftieg in ben Sof hinunter und ließ fich bas befte

Streitroß, bas im foniglichen Stalle mar, fatteln, fcmang fich fobann hinauf und ließ fich fo feft baran fchnuren, baß er broben faß, ale mare er angenagelt. Dann fprengte er bavon, wie bas Wetter, und bie Rnappen bes Ronigs folgten ihm, als ihrem Führer, und jogen bem Keinde entgegen. Der Weg führte fie an einem Crucifire porbei. Da bachte fich bas Schneiberlein, Alles muß mit Gotteshilfe geschehen, bielt ftille, umfaßte bas Rreug unb rif es aus ber Erbe. Er trug es mit fich und ritt bem Reinde entgegen. Alle bie Reinde ben Schneiber mit bem Preuze faben und auf feinem Sute lafen: Sieben auf Einen Streich, faßte fie ein gewaltiger Schred. Sie machten rechtsum, liefen bavon und liegen fich nie mehr feben. So ward ber Rrieg gludlich ohne Blutvergießen beendiat. Siegreich fehrte bas Schneiberlein in Die Ronigoftabt qurud und ward auf's herrlichfte empfangen. Befonbers aut murbe er am Sofe aufgenommen und es wurde eine große Tafel bem Schneiberlein ju Ehren veranstaltet, mobei es gar luftig berging und an Weinen und Braten nicht fehlte. Das Schneiberlein wurde boch gefeiert und hatte alles nach feinem Willen. In biefem gludlichen Leben murbe es jedoch bald gestort, benn es mar noch ein Keind zu bewältigen. Es hauften brei wilbe Riefen im Balbe braugen auf ihrer Burg und fummerten fich weber um Recht, noch um Ordnung. Gie thaten nur, was ihnen taugte, schalteten nach Willfur und übten weit und breit Lift und Graufamfeit. Diefe follte nun bas Schneiberlein auch bemuthigen und andere Sitte lehren. befann fich nicht lange und marschirte schnurgerade auf - bie Riefenburg los. Als er im grunen Balbe jur Bohn= ung ber Riefen fam, bunfelte schon ber Abend heran.

Er ftellte fich mube und matt, flopfte an bas Thor mit bem baran befeftigten Sammer und bat, ale ihm geöffnet wurde, um eine Rachtherberge. Diefe murbe ihm gerne gewährt. Er wurde auf bas gaftfreundlichfte aufgenommen und in ein herrliches, vor Golb und Silber funkelnbes Bimmer geführt. Dort ftunden auf einem Tifche bie fostbarften Speisen und bie besten Beine und ber Schneis ber ließ fich babei freugwohl fein. Die Riefen meinten es aber mit bem tapfern Schneider nicht ehrlich, benn fie fürchteten ihn und wollten ihn burch Lift aus bem Bege raumen. Defrwegen thaten fie fo freundlich gegen ihn und gechten mit ihm in bie Wette. Rachbem fie bis tief in die Racht hinein geschlemmt und getrunken hatten, ftellte fich endlich ber Schlaf bei allen ein. Da murbe bem Schneiber ein ichones Schlafzimmer angewiesen, in bem eine eiferne Bettftatte mar.

Der Schneider streckte sich alsogleich seiner Länge nach auf's Bett und sing an zu schnarchen, daß fast die Wände zitterten. Er lag aber ganz an einer Seite und das war sein Glück. Denn die Riesen blieben wach und warfen, sobald sie glaubten, daß der Schneider eingeschlasen sei, große Steine aus einer Deffnung am Oberboden auf ihren Gast herab. Der Schneider gähnte, als er dies bemerkte, lachte dann und rief mit dem größten Gleichmuthe zu den Riesen hinauf: "Ihr Lumpen, wißt ihr denn nichts Besseres zu thun, als Erbsen auf mich herad zu wersen?" Dann griff er nach den Steinen, und warf sie mit solcher Kraft durch das Loch an der Zimmerdecke, daß zwei Riesen davon todt zu Boden stürzten. Das jagte dem dritten eine so große Furcht ein, daß er sich eiligst verbergen wollte. Aber jest dachte der Schneider an den Schlaf nicht mehr.

Da zwei Riefen tobt waren, follte auch ber britte nicht mit heiler Saut bavon fommen. Der Schneiber machte beshalb Licht, und ging in die Riefenkammer hinauf. Als er bort eintrat, hatte ber Riefe gerade eine Leiter durche Lichtloch aufgelehnt, stand barauf und wollte auf bas Dach hinauffliehen. Da ergriff ber Schneiber bie Leiter, zog fie ihm ausunter und ber Riefe fiel in ben hof hinunter und zerschmetterte gang und gar. Run waren bie brei Riefen tobt und ber Schneiber Berr bes Schlofies. Als er sich basselbe genug besichtigt hatte, schwang er sich auf ein Roß und ritt in die Königestabt. wo er freudig empfangen und bei Hof gar gut aufgenommen wurbe. Er mahnte nun ben Ronig an fein Berfprechen, und erhielt auch bie Prinzeß zur Braut. Da gab es eine gar lustige Hochzeit, und bas tapfere Schneiberlein war und blieb ber gludlichfte Menfch auf ber Belt. (Münblich aus bem Detthale.)

# ganst Gwagg-Gwagg.

8 mar einmal eine Mutter, bie hatte brei Cohne, von

benen ber jüngste Hans hieß und, wie wohl mehrere seines Namens, ein rechter Lappe war. Außer den brei Buben besaß die Mutter nur noch ein kleines Hüttlein, und das war zu klein, als daß alle drei darauf hin hätten heirathen können. Nachdem das Weib lange hin und hergedacht hatte, was denn da anzufangen sei, kam sie auf einen Gedanken, der allem Zweisel und Streite ein Ende machen sollte. Sie stieg in die Dill'nkammer hinauf, nahm

brei Riedel Haar\*) und ging damit in die Stube hinab, wo die drei Buben eben bei der Marende faßen. Sie setzte sich auch an den Tisch, legte die drei Riedel vor sich hin und begann: "Ihr wist wohl, daß unser Anwesen klein ist und sur drei Familien nicht ausreicht. Es hat mir schon vielen Kummer gemacht, welchen von euch ich den andern beiden vorziehen und als Erben einsetzen soll. Da hat nun jeder von euch einen Riedel Haar, den mögt ihr zu euren Mäblen tragen und wer seinen Riedel am schönssten gesponnen zurückbringt, dem gehört unser Hösslein zu eigen, und er mag sich sein Mädl als Cheweib heimssühren." Sie vertheilte nun die Riedel an die drei Buben und machte sich wieder zur Thure hinaus.

Die zwei ältern Brüber waren pubelnärrisch vor Freude und jeder bachte sich: "Da kann's nicht fehlen. Die Meinige spinnt am schönsten im ganzen Revier und in einigen Wochen geht's an die Hochzeit." Noch am selben Abend gingen sie zu ihren Mädlen in Heimgart und brachten ihnen die Riedel und erzählten, was die Mutter gesagt habe.

Dem Hans aber kam die ganze Geschichte spanisch vor und er wußte nicht recht, was er mit dem Riedel anfangen follte. Abends machte er sich aufs gerathewohl mit seinem Riedel auf den Weg und schlenderte ein Stuck burch das Moos hin.

Er bachte nur baran, wo er etwa eine gute Spinnerin finden konnte nnd schaute nicht rechts und nicht links. Auf einmal hörte er eine Stimme, die ihm in einem fort zurief:

<sup>\*)</sup> Haar = Flache.

"Hanst, wo gehst hin?"
Gwagg, gwagg.
"Hanst, wo gehst hin?"
Gwagg, gwagg.

Er schaute brein wie ein Narr, als er immersort diese Worte hörte und sprotte nach allen Seiten hin, um zu ersahren, wer denn der mude Schreier sei. Er sah aber keinen Menschen weitum und bemerkte nur in der Nähe eine Pfütze, aus der die Stimme zu kommen schien. Er ging hin und da sah er eine mächtige Kröte auf ihn zupatschen, die schaute ihn gar freundlich an und schrie noch in einem sort:

"Hanel, wo gehst hin?" Swagg, gwagg. "Hanel, wo gehst hin?" Swagg, gwagg.

Handl erzählte nun die ganze Geschichte, daß er sich um eine Spinnerin für den Riedel umsehen muffe, den er bei sich trage, und daß diese Spinnerin, wenn sie das Stuck Arbeit recht gut vollendet hatte, sein Weib werden sollte. —

Die Krote hatte fleißig aufgemerkt und wie die Ergahlung zu Ende war, fieng sie wieder an zu schreien und schrie in einem fort:

> "Hanel, nimm mi!" Swagg, gwagg. "Hanel, nimm mi!" Swagg, gwagg.

Wie er die Kröte so wehmuthig bitten hörte, nahm Handl den Riedel, warf ihn vor sie hin und blieb nun noch eine geraume Weile auf dem alten Flede stehen. Denn

es wunderte ihn, was das plumpe Thier mit dem Haare anfangen wurde. —

Rasch packte die Kröte den Riedel und suhr damit um einige Stauden herum, so daß der Hans gar nicht recht verstand, wo denn das eigentlich hinauswolle, und ärgerlich von dannen ging. Er riß sich sast die Haare aus, daß er dem dummen Thiere seinen Riedel vorgeworsen habe, und mismuthig grunelte er vor sich hin: "Da hast du wieder den Gescheidten gespielt. Hättest du den Haar behalten, so hättest du doch etwas, jest aber hast du gar nichts mehr."

Am andern Tage ging ihm wieder die Geschichte vom vorigen Abend im Kopfe herum und es kam ihm in den Kopf, doch noch einmal nachzuschauen, wie die Kröte mit dem Riedel gehaust habe. "Bielleicht, dachte er sich, geht die ganze Geschichte doch am Ende nicht übel aus."

Er ging nun hinaus zur Pfütze und war nicht wenig erstaunt, als er einen großmächtigen Strehn des feinsten Garns um die Stauben gezogen sah. Die Kröte kam auch wieder herangepatscht, schaute mit ihren kugelrunden Augen zum Hansl auf und sagte: "Du wirst sehen, Hansl, daß der Haar deiner Brüder nicht so sein gessponnen ist, wie der beinige und daß das Anwesen dir zusallen wird. Aber weißt du, Hans, dann mußt du mich auch heirathen! "Bei diesen Worten machte Hans ein saueres Gesicht, die Kröte aber schaute ihn schelmisch an, und nachdem sie eine Weile seine Grimassen betrachtet hatte, suhr sie wieder fort: "Hast du das Hüttlein einmal in Händen, so mache nur einen kurzen Prozeß und laß unsere Hochzeit nach Schief und Brauch breimal verkünden. Dann laß in der Pfarrkirche ein seierliches Umt

fingen und wenn ich auch noch nicht babei bin, so foll bir beswegen kein graues Haar wachsen. Aber während bes Amtes muß mein Brautkleib in ber Sakristei bereit sein und bann wird schon alles recht werben. So, b'hut Gott, Hans!"

"B'hut Gott, Krötl," sagte Hans, stand noch eine Zeit lang da, als wenn er angepappt ware, nahm dann den Strehn und ging wieder nach Hause. Er zeigte der Mutter das Garn und sie konnte fast nicht begreisen, wie denn ein so seines Gespinnst zu Stande gebracht werden könne. Die Brüder brachten auch ihr Garn, aber das konnte mit dem Strehne des Hansl gar keinen Bergleich aushalten und cs war daher schnell ausgemacht, wem das Huttlein gehöre.

Handl erzählte nun auch die Geschichte von der Kröte und fagte, daß er zum Pfarrer gehen wolle, um sich verkunden zu lassen. Da lachten Mutter und Brüder, daß ihnen der Bauch naggelte\*), und schalten ihn einen Lappen, daß er sich so etwas einfallen lasse. Er aber blied bei seinem Borhaben und ging zum Pfarrer. Der Pfarrer mußte über Hansels Einfall ebenfalls lachen, aber Handl bestand auf seinem Begehren und sagte: "Kurzum ihr müßt mich verkunden und mir das Hochzeitsamt halten." Der Pfarrer gab sich endlich, und Hansl ging vergnügt nach Hause.

Nach vierzehn Tagen war bas Brautpaar ausversfündet und es fam ber Hochzeitstag.

Sanst ging mit bem Brautzug in bie Rirche, hangte aber zuvor bas Brautkleid in ber Safriftei auf. Das

<sup>\*) =</sup> madelte.

Amt fing an, es kam bas Gloria, Erebo, aber die Braut wollte sich noch immer nicht sehen lassen. Hansl schaute von Zeit zu Zeit verzagt auf die Sakristeithüre, aber Niemand kam heraus. Das Amt wollte schon zu Ende gehen und der arme Bräutigam hätte sich gern in das Loch einer Kirchenmaus hineingewünscht.

Die Leute, Die in ber Safriftei maren, schauten auch neugierig in's Freie hinaus, ob benn wirklich etwas tommen werbe, ober ob Sans wieber einmal einen recht bummen Streich gespielt hatte. Sie glaubten ichon bas lettere, ale auf einmal jene Rrote beranhupfte und in bie Safriftei hineinpatschte. Da schaute bas garstige Thier neugierig herum und als es tas Brautfleib fah, hupfte es mit einem Sate in basfelbe hinein. Solla! wie riffen ba bie Rirchenbuben und Megnerfnechte bie Augen auf, als einmal eine wunderschone Jungfrau in bem Rleibe stedte und fich bewegte und in die Rirche hinausging und neben ben Sanol hinkniete. Diefer aber mar fast außer fich vor Verwunderung und er getraute fich kaum feine Braut recht anzuschauen, so schon mar fie. Die Leute in ber Rirche vergagen auf einmal ben Beiftlichen am Altare, und alles redte die Ropfe auf und schaute nur mehr auf bie icone Braut.

Das Amt war schnell zu Ende, der Pfarrer trat vom Altare herab und gab das Brautpaar zusammen. Dann ging es ins Wirthshaus zu Tisch und Tanz, und Hansl freute sich sein Lebtag, daß er ein so schönes und braves Weib bekommen hatte.

(Minblich aus Abfam.)

### Der Schlafende Riefe.

& folief einmal ein Riefe fnietief und fonarchte, baß

bie Baume weit und breit gitterten. Da fuhr ein Kuhrmann mit feinem Laftwagen, an bem acht Baar Roffe zogen, bes Weges baber und bachte fich: bas ift heute boch ein Sturmwind, baf bie Baume fo faufen. 218 er icon lange gefahren war, tam er zum Riefen, bielt ibn fur einen fteilen Berg und fuhr barüber. mader zu, und glaubte immer noch, er befinde fich auf bem rechten Wege. Go ging es lange fort, bis er jur Rafe bes großen Mannes fam. Da bachte fich ber Kuhrmann: Sier find jest zwei Sohlwege, und wußte nicht, ob er in ben linken ober rechten einfahren follte. Endlich meinte er: 3ch mage es einmal und schlage ben Weg rechts ein, und lenkte in bas rechte Nafenloch bes Riefen. Wie er fo hineinfuhr, figelte bas Fuhrwerk ben Riefen. machte barob auf, mußte niefen, und niefte fo, bag bas Kuhrwerf vier Meilen weit bavonflog. Das ließ fich ber Kuhrmannn in Butunft gefagt fein und war mehr auf ber Sut.

Und was geschah weiter? Muß ich dir Etwas erzählen Bon Bohn' und Fisalen, Bon rotigen Buben, Bon Kraut und von Ruben?

(Dinblich aus Abfam.)

#### Die Aröte.

in muthwilliger Bube legte einmal einen brennenden Schwamm\*) auf den Rucken einer großen Kröte, die an einer Mauer saß. Da kniete das arme Thier auf, faltete die Borderbraten und sah den Knaben so flehend an, daß er gleich den Zunder wegnahm. Die Kröte war aber eine arme Seele gewesen.

(Münblich aus Abfam.)

## Der Klanbanf.

8 hatten einmal zwei blutarme Leute ein recht bofes

Kind, das ihnen viel Verdruß machte. Die Mutter fagte wohl oft zu ihm: "Wenn du nicht folgen willst, so geb' ich dich dem Klaubaus." Aber das fruchtete wenig bei dem Rangen, der seine Wege ging und die Ermahnungen seiner Aeltern in den Wind schlug. So trieb eres lange Zeit. Da nahte denn wieder der St. Nifolaustag und am Vorabende desselben kam wirklich ein Klaubauf in die arme Hütte. Der Klaubauf hatte gar lange Hörner und große seuersprühende Augen. Schellend und polternd trat er in die Stube, wo sich das unfolgsame Kind befand, und frug die Aeltern mit hohler Stimme: "Darf ich den Frazen mitnehmen?" Die Aeltern bejahten seine Frage. Er wiederholte sie zum zweiten und zum dritten Male und als die Aeltern immer Ja antworteten,

<sup>\*) =</sup> Bunber.

nahm er das Kind und trug es zur Thure hinaus. — Draußen fuhr er mit dem Kinde, das laut aufschrie und um Hilfe rief, durch die Luft von dannen. Die armen bekümmerten Aeltern mochten sich wohl abhärmen und nach dem Kinde forschen, sie konnten keine Spur mehr von ihm entdecken. (Mündlich aus Patnaun.)

#### Das fromme Rind.

s war einmal ein gar gutes, frommes Mabchen und

bas trieb bie Schafe in ben Berg und hutete fie bort. Auf bem Berge war aber ein Bilbftodlein ber Mutter= Bottes, und bem machte bas Mabchen Rrange und band ihm Blumenfträuße zusammen. Einmal wand es ihm wieder ein Rranglein, und ba lief es um Blumen fo bin und her, daß es voll Rige wurde. Und wie's mit bem Krangl fertig war, war es icon ftodfinftere Nacht. ift es bem Rinbe schlecht gegangen, benn es konnte nicht beimfahren und nirgends einkommen und mußte bei ben Bamberlen\*) über Nacht liegen. Das Rinb fcblief aber auch ba füß, bis ber Morgen fam. Wie es Tag zu werben anfieng, gingen bie Leute bas Rind fuchen und fanben es gang gerript und gerfratt im Stalle bei ben Bamberlen Und bei ihm ftand bie Muttergottes, bie fo ausfab wie auf bem Bilbstödlein. Nur noch viel schöner war fie, und leuchtete wie die Sonne. Reben ihr ftanden viele Engel und glanzten und fangen, und wie die Mut=

<sup>\*) =</sup> Lämmlein.

tergottes fortging, gingen auch die Engel mit und nahmen bas fromme Mabchen mit fich in ben Himmel.

(Münblich aus Algunb.)

## 50- Pas Birkenreis.

8 lebte einmal eine arme, arme Mutter; die hatte fein Brot, um sich und ihr Kind zu nähren. Sie

und ihr Knabe lebten nur von frember Leute Gnabe, und wenn sie ihre Wassersuppe kochen wollten, so mußten sie selbst in den Wald gehen, um sich das Holz zu holen. Das war eine gar traurige Wirthschaft, wobei der Hunger der Koch und der Schmalshans der Hauser war. Einmal hatte die Mutter wiesder kein Scheitlein Holz und sprach zum Knaben: "Sepp, geh in den Wald hinaus, denn ich habe kein Scheitlein Holz mehr, um uns die Suppe zu wärmen. Mach dich aber vorwärts und bringe heut mehr Reisig heim, denn es kommt morgen ein Feiertag."

Der Knabe ließ sich bas nicht zweimal sagen, steckte in seinen Schnappsack ein Stücklein schwarzes Brod, nahm bas Seil, um bas Holzwerk zusammen zu binden und wanderte (obwohl er hungrig war) willig in den grünen Wald hinaus. Als er im Forste war, fing er an, Holz und Reisig zu sammeln, daß ihm der Schweiß von der Stirne niedertropfte und er seines Hungers vergaß.

Es bauerte nicht gar lange, und ber brave Sohn hatte fcon ein großes Holzbunbel, bas er nun gufam-

menband und auf dem Kopfe weiter trug. Es war ein warmer Tag und die Sonnenstrahlen brannten gewaltig heiß nieder, als der Knade so durch den Wald ging und unter der schweren Bürde einherkeuchte. Er glaubte, er könne das Holz nicht mehr weiter bringen, so matt und müde war er, und dazu kam noch der leere Magen, der sich auch mehr und mehr meldete. Er schnitt wohl ein saueres Gesicht, und doch sreute sich das brave Kind, wenn es an die Freude dachte, die seine Mutter beim Unblicke des großen Bündels haben werde.

Wie er so hintrollte und an die Mutter dachte, stand ploblich ein Weiblein vor ihm. Das war meeralt, ihr Gesicht war voll Runzeln und ihre Augen sunkelten wie zwei Feuer. Ein Bundel Holz lag zu ihren Füßen und sie klagte, daß sie die Last nicht mehr weiter bringen könne. —

"Geh, hilf du mir," fprach bas unheimliche Beibden ben baher fommenben Rnaben an.

"Ja, meinte er, ich habe selbst genug zu tragen und barf die Mutter nicht zu lange warten lassen."

"Ei, du haft junge Füße," entgegnete die Alte lächelnd. "Du kommst noch früh genug heim, wenn du mir auch das Holz zur Hütte trägst; denn mein Häuschen ist nicht weit von hier, und wenn du mir folgst, soll es dich gewiß nicht gereuen. Ich will dich dafür gut bezahlen."

Der Knabe bachte sich: bas wird eine schöne Bezahlung sein; bas Beiblein hat ja selbst nichts. Er ließ aber bennoch sich bewegen, legte sein Bunblein ab, nahm bas andere auf und trottete ber Alten, die ihm den Beg wies, nach. Sie waren eine nicht große Strecke gegangen, als die Alte vor einem Huttchen stille stand und zum Knaben sprach: "Run kannst du das Bündlein ablegen, denn hier ist meine Behausung. Warte nur ein bischen, und ich werde dich bezahlen."

Der Knabe legte bas Bunblein ab, und es munderte ihn fehr, was das arme Waldweiblein, welches in's Huttchen gegangen war, ihm bringen werbe.

Es dauerte nicht lange, da trat das Weiblein wiesber heraus und trug ein Birkenreis in der Hand. Das alte Mütterchen kam jetzt dem Anaben viel größer vor und es war so feierlich und ernst, daß er sich fast fürchtete.

"Du bist ein braves Kind, das mit armen und alten Leuten Mitleid hat, und dafür will ich dich belohenen. Nimm dieses Birkenreis und bewahre es gut, benn es wird dir goldene Früchte tragen." — Mit diessen Worten gab sie ihm das Reis und war in's Haus verschwunden.

Der Kleine mußte über das Geschenk beinahe laschen, doch behielt er den Zweig und eilte in den Wald zu seinem Holzbundel zuruck. Er nahm es wieder auf den Kopf, trug die Gerte in der rechten Hand und wans derte durch den Wald. Da war er aber gar bald matt und mude, daß ihm die Augen zusielen und er sich dachte: "Ich will ein wenig rasten und schlasen, denn so geht das Fuhrwerk nimmer weiter." Gesagt, gethan. Er legte das Bündlein ab, steckte das Birkenreis in die Erde, streckte sich dabei in das weiche Moos und sing an gar suß und sanft zu schlummern. Als die Sonne sich neigte

und ber Abendluft burch ben grunen Balb jog, erwachte ber Junge erft aus feinen schönen Traumen und rieb fich ben fcmeren Schlaf aus ben blauen Augen. Sein erfter Blid ward auf bas Solzbundel, fein zweiter auf bas fostbare Birkenreis geworfen; boch wie groß mar fein Erstaunen, als er an ber Stelle bes 3meiges einen ftolgen Baum fab, an bem golbene und filberne Blatter und Früchte in die Wette flimmerten und glanzten. Gin Schrei ber Freude entrang fich feiner Reble, und jubelnd fprang er jum Bunberbaume und begann Blatter und Aepfel abzupfluden und fie in feinen Sad ju fteden. 218 er gang gefüllt und fo schwer mar, baß er genug zu tras gen hatte, nahm Sepp vom Balbe und feinem Bunbel Ubschied und eilte ber Beimath zu. Die Mutter hatte indeffen mit Bangen und Sehnen auf ben lange wegbleibenden Knaben geharrt und beforgte ein Unglud. Wie groß war ihre Freude nun, als fie ihren Sohn in bie Sutte treten fah und ihn jubeln borte. Doch wie fie ihn ohne Solz und Reifig fah, wurde fie bofe und fprach: "Wo haft bu bich ben ganzen Tag berumgetrieben? 3ch habe bich am fruhen Morgen um Solg in ben Wald hinaus geschickt, und jest ift es spater Abend, und bu fommft ohne ein Scheitlein gurud."

"Sei nicht bofe, liebes Mutterchen," fiel nun besichwichtigend ber Knabe ein, ich habe mader gearbeitet und du follst mit mir zufrieden fein."

Bei diesen Worten schüttete er die filbernen und golbenen Blätter und Früchte auf den runden Tisch heraus und die Schäte funkelten und glänzten, daß der Mutter fast das Sehen verging. "Woher hast du dieses goldene Zeug?" fragte beforgt die Mutter, denn sie fürchtete, ber Schap konnte nicht auf rechtem Wege ers worben fein.

"Ich habe das Alles im Walbe verdient," jubelte ber Junge auf und blickte mit freudetrunkenen Augen die erstaumte glückliche Mutter an. Er erzählte ihr nun die Geschichte vom alten Weiblein und vom goldtragenden Baume. Die Mutter war nun beruhigt und hoch ersfreut, und seit diesem Tage litten Beibe keinen Mangel mehr, sondern waren reiche Leute.

Und wo ift bas Baumlein jest?

Es sieht im bichten Balbe braußen eine Viertelftunde hinter ber Kapelle, und nur brave Buben können es sinden. Oft bringt auch der heilige Nikolaus, wenn die Kinder fleißig beten, ihnen ein solches Bäumlein, und wenn du recht fromm bift, wird dir der heilige Mann auch eins bringen.

(Münblich bei Innebrud.)

# a. Die hengabel.

bat ihn recht inståndig, er möchte ihm boch helfen beim Heueinstühren. Denn er habe so gewaltig viel auf den Wiesen liegen, daß seine Leute allein nicht im Stande seien, es alles heute noch einzustringen. Der Nachbar aber machte bicke Ohren und schlug die Bitte ab.

Nachmittags, als ber Bauer fein heu zu einem haus fen zusammengerecht hatte, fam ein Wirbelwind und trug das heu bei Put und Stengel hinweg. Der Bauer hatte das Nachsehen und wurde so ärgerlich, daß er die heugabel in die höhe warf und schrie: "Weil der Teufel das heu fort hat, soll er die Gabel auch dazu nehmen." Und richtig, wie die Gabel aus seinen händen suhr, flog sie lustig auf und davon.

Balb barauf erfranfte ber Rachbar. Er mußte lange Beit bas Bett huten und bie Leute fagten ichon herum, bag er in feiner guten Saut ftede. Der Bauer horte freilich auch von ber Rrankheit feines Nachbars, er ging aber gar nie bin, um ihn beimzusuchen. Rrankheit wurde alleweil ärger und alle Leute, bie ben Rranfen faben, schüttelten bie Ropfe und meinten: "Bolla, mit bir ift's Mathaus am legten." Wie ber Bauer in einem fort borte, bag ce mit bem Nachbar fo folimm ftebe, ging er in fich und bachte: "Ropf machen ift nie fein g'mefen." Er verzieh ihm, ging ihn beim= fuchen, fragte mit bem freundlichften Gefichte um allerlei: "Wie gehte? mo haft meh? Wras fogn benn bie Dotter? Ronn bir foaner helfen?" Auf biefe Frage schaute ihn ber Rrante wehmuthig an und fagte: "Ra, Dofter tonn mar toaner helfen, ober bu fonnft mar helfen." Bahrend er bae fagte, ichob er bas Feberbett bei Geite und zeigte bem Rachbar eine Beugabel, bie in feiner Sufte ftad. Der Rachbar erfchrad zuerft, jog aber bie Beugabel schleunig heraus und ber Rrante fonnte balb aufstehen und feine Arbeit thun, wie zuvor.

(Münblich bei Meran.)

### Die drei Soldaten und der Poktor.

s famen einmal in einem Wirthshaufe brei abgebanfte

Solbaten zusammen und ein Doftor. Die Solbaten fragten ben Doftor, ob er auch gut furiren fonne. Freilich fann ich bae," fagte ber Doftor. 3ch will euch, mabrend ihr schlaft, die Urme abnehmen und Berg und Augen herausreißen und bas alles wieber hinein= machen, ohne bag ihr es merkt." Solbaten find ein leichtes Blut, baber sich bie brei gar nicht lang befannen, fonbern frifch jum Doftor fagten: "Wenn bu bas fannft, fo folift bu beine Runft an une probiren." 218 nun die Racht herankam und die brei Solbaten im Bette lagen und schliefen, ba trat ber Dottor in ihre Rammer und nahm bem erften ben Urm ab, fchnitt bem zweiten bas Berg aus bem Leibe und rif bem britten bie Mugen heraus. Die brei Stude brachte er bem Birthe und fagte, er moge fie fleißig aufbewahren bis nach Mitter= nacht. Der Birth nahm bie brei Stude gu fich, that fie aber an einen Ort, wo fie bie Rate gewahrte und bavontrug. Als er nun einmal schauen ging, ob bie brei Stude wohl noch an ihrem Blate feien, gewahrte er ju feinem großen Schrecken, bag alles weggekommen war. Alls er eine Weile nachbachte, erinnerte er fich gehört zu haben, daß ein Schwein und ein Menfch ein ähnliches Berg haben. Er ftach alfo fcnell ein Schwein ab und nahm bas Herz heraus. Run hatte er freilich wieder ein Berg, aber noch feine Augen und feinen Urm. "Uh was," bachte er nich, "Menschenaugen und Ratenaugen gleichen sich ja," erwischte eine Kape und stachihr die Augen aus. Dann lief er hinaus zu dem Galgen, schnitt einem Gerichteten einen Arm ab, ging heim und hob vor dem Schlasengehn die drei Stude fleißig auf, damit sie ihm nicht wieder wegkämen.

Nach Mitternacht kam der Doktor zu dem Wirthe und begehrte von ihm die drei Stücke. Der Wirth stand auf und gab ihm Herz und Augen und Arm. Der Doktor glaubte, daß diese Stücke keine andern seien, als die er dem Wirthe zur Ausbewahrung gegeben hatte. Er ging also in die Kammer der drei Soldaten und heilte ihnen die drei Stücke an, dem ersten den Arm, dem zweiten das Herz und dem dritten die Augen.

Als die drei auswachten, fragten sie einander: "Spurst du etwas?" Allein keisner wollte etwas spuren. Dann gingen sie in die Wirthsstube und lobten den Doktor, weil er gar so kunstreich kuriren könne. Hierauf machten sie aus, alle viere in einem Jahre wieder in dies Wirthshaus zu kommen und zu erzählen, was ihnen inzwischen begegnet sei. Sosmit ging jeder seiner Wege.

Nach einem Jahre trasen die drei Soldaten und der Doktor wieder in dem Wirthshause zusammen. "Nun, nun, wie gehts, wie stehts?" fragte der Doktor den Soldaten, dem er den Arm kurirt hatte. "Ja es ginge ganz gut, antwortete er, aber das ist ein gspaßigs Ding seit einem Jahre. Wenn ich etwas zu Gesicht kriege, was einem andern gehört, so will der Arm, den ihr mir herseingemacht habt, immer darnach tappen."

Dem Doktor kam bas spanisch vor und er fragte ben zweiten, bem er bas herz hineingemacht hatte: ",Unb

wie gehts benn bir? Was hast du gemacht bas ganze Jahr? "Mir ginge es sonst schon gut, antwortete er, aber so oft ich einen Koth sehe, kommt mir gerad vor, ich musse hineinspringen und mich darin wälzen."

"Sonderbar, sonderbar," sagte der Doktor und fragte den dritten: "Wie gehts denn dir mit deinen Augen?"
"D mir gehts nicht schlecht, aber ich weiß nicht, was das ist seit einem Jahre. So oft mir eine Maus bestommt, mein' ich immer, ich muße darauf losspringen, wie eine hungrige Kape."

Der Wirth war nebenbei gestanden, während sie das erzählten und die Geschichte fing ihm an um den Magen zu gehn. Der Doktor, der wohl merkte, daß mit den drei Stücken etwas müsse vor sich gegangen sein, wendete sich zu ihm und wollte ihn fragen. Der Wirth aber ließ den Doktor gar nicht zu Wort kommen, und bekannte alles ein, wie es ihm mit den drei Stücken erzgangen sei, denn er dachte sich, das Lügen hilft da doch nichts mehr, als höchstens, daß es mir noch schlechzter geht.

Die Soldaten verstanden jest wohl, warum sie seit einem Jahre so sonderbare Gelüste verspurten. Beil ihnen aber durch die Nachlässigkeit des Wirthes nichts Aergeres begegnet war, so verlangten sie von ihm nichts anderes zur Strafe, als daß er ihnen tuchtig Geld gebe.

Und wie viel haben sie benn verlangt? Das weiß ich selbst nicht, mein Kind, und ber mirs erzählt hat, hats auch nicht gewußt.

(Mündlich tei Meran.)

### Die zwei Kunftler.

in Golbschmied und ein Wahrsager kamen an einem Sonntage in einem Wirthshause zusammen. Sie siengen an sich mit ihren Künsten zu prahlen und da keiner dem andern nachgeben wollte, so beschlossen sie, es etwas gelten zu lassen. Sie wetzteten also dreihundert Gulden, die derjenige bekommen sollte, der in einer Woche das größere Kunststud zuwege bringen wurde.

Der Golbschmied ging schon am Montag zu seiner Albeit und saß ben ganzen Tag in der Werkstätte. Wenn jemand sagte, er solle doch bald Keirum lassen, \*) so bachte er sich: du hast leicht sagen, du weißt nicht, was es gilt. Der Wahrsager aber that, als ob ihm gar nichts daran läge, kam alle Abend sein fleißig ins Wirthshaus und soff sich einen tüchtigen Dusel an. Da der Goldzichmied sah, wie sein Wettgeselle alle fünf gerade sein ließ, zweiselte er gar nimmer, daß er gewinnen werde. Wie aber die Woche zu Ende ging und schon der Kreitag da war, sieng auch der Wahrsager an, zu arbeiten, um bis zum Sonntage mit seinem Kunststücke fertig zu werden.

Am Sonntage kamen die beiben Kunftler ins Wirthshaus und es sagte einer zum Andern: "Nun, laß schauen, was du hast." Da ließ der Goldschmied ein Beden mit Basser bringen, pacte dann etliche Goldsische aus und warf sie ins Wasser. Da siengen sie an herumzuschwimmen und aufzuhüpfen wie lebendige Fische und er meinte

<sup>\*)</sup> v. ber Arbeit aufhören.

so ein Stud habe der Wahrsager boch nicht zu Stande gebracht. Der Wahrsager lachte ihn aber aus, zog zwei Flügel aus seiner Tasche und schwang sich dieselben über die Achseln. Dann hob er sich vom Boden, flatterte zum Fenster hinaus und flog dreimal um das Haus herum. So oft er wieder ein Mal herumgeslogen war, schaute er beim Fenster herein, zum Zeichen, daß er wieder einen Flug um's Haus gemacht habe. Der Goldschmied wollte kaum seinen Augen trauen, allein endlich mußte er doch glauben, was er sah und als der Wahrsager nach der britten Runde zum Fenster hereinschoß, hieß es den Beutel aufthun und die dreihundert Gulden bezahlen.

Der Wahrsager hatte einen Sohn, dem das Fliegen seines Vaters gar so gut gesiel, so daß es ihm keine Ruhe ließ, die er nicht auch die Flügel prodirte. Er schwang sich die Flügel auf die Achsel, und flog auf. Wie er aber einmal in der Höhe war, da ging's mit ihm fort, wie der Wind, und er mochte anstellen, was er wollte, er konnte nicht wieder herabkommen. Es schwindelte ihn ganz, wenn er auf die Erde hinabschaute und ein Dorf nach dem ans dern, eine Stadt nach der andern unter ihm vorbeilief.

Er war schon lange Zeit so sort geslogen, da gelang es ihm endlich, in einem fernen, fernen Lande auf den Boden zu kommen. Alls er sich umschaute, sah er einige Schweinehirten neben sich, die ihn anschauten, wie die Narren, weil sie nicht wußten, wie er da zuweg geslogen kam. Er besann sich nicht lange, was er zu den Hirten sagen sollte, denn auf der langen Reise hatte er einen Hunger bekommen, daß ihm der Magen völlig hinabsiel. Er dat also zu allererst um ein Stuck Brod. Den Hirten kam das sonderbar vor, daß der rüstige, schon gekleis

bete junge Herr, ber aus der Luft geflogen kam, um ein Stud Brot bat. Weil er aber gar so inständig bat und man ihm die Mattigkeit an allen Gliedern ansehen konnte, so faßten sie Mitleid gegen ihn, reichten ihm nicht nur Brot zur Stillung des Hungers, sondern gaben ihm auch Arbeit, so daß er bei ihnen bleiben und unter ihnen sich sein Brot verdienen konnte. Deß war der Sohn des Wahrfagers froh und blied bei den Hirten.

Richt weit von dem Plate, wo diese ihre Schweine hüteten, wohnte der König des Landes. Der hatte eine wunderschöne Tochter, die er aber immer eingesperrt hielt, so daß Niemand zu ihr kommen konnte. Er hatte sogar den Fußboden des Zimmers mit Asche bestreuen lassen, damit es schnell aufkäme, wenn einer es wagte, seine Tochter zu besuchen.

Auch der Sohn des Wahrsagers hörte von der schönen Königstochter und ihrem strengen Vater erzählen.
"Bart nur, dachte er sich, ich komm schon doch hinein,
wenn auch Alles verriegelt und versperrt ist". Er nahm
seine Flügel, schwang sich auf und flog zu dem Fenster
der Königstochter. Mit kräftiger Baßtimme rief er zu
ihr hinein: "Ich din der Engel Gabriel und din vom Himmel gekommen, um dich aus deiner Gesangenschaft
zu retten". Dann slog er wieder weg und kam ein zweites- und drittesmal wieder und sagte die nämlichen Worte. Einmal flog er gar durch das Fenster hinein und trat
mit einem Fuße in die ausgestreute Asche, so daß sein Fußtitt in derselben sichtbar blieb.

Als nun der Engel Gabriel wieder weg war und der König zu feiner Tochter in das Zimmer trat und den Kuftritt in der Asche bemerkte, da wurde er krebsroth

vor Born und gab fogleich Befehl, bag alle feine Unterthanen vor ihm erscheinen mußten. Als nun die Leute von allen Orten und Enben feines Reiches gufammenfamen, ba mußten alle versuchen, ob ihr Fuß in ben in bie Afche gebrudten Fußtritt paffe. Allein feiner wollte paffen und ber Konig meinte ichon, bag alle feine Dube vergeblich fei. Eines Tages famen brei Schweinehirten am foniglichen Palafte vorbeigegangen und ba ber Ronig mertte, baß biefe noch feinem Gebote nicht nachgefommen feien, rief er fie zu fich herauf. Sie mußten nun auch ihren Fuß mit bem Fußtritte in ber Afche vergleichen laffen. Und richtig, als sie alle nach einander ihren Fuß hinhiel= ten, schrie ber König auf einmal mit wuthenber Miene: "Richtig! bu bift es, ber sich erfrecht hat, ju meiner Tochter zu kommen. Du follst mir aber bitter bafur bugen". Der, ben er fo anfuhr, mar aber fein anderer, als ber Schweinehirt mit ben Flügeln.

Der König befahl nun, man folle seine Tochter und ben Schweinehirten in abgesonderte Gemächer einsperren, er werbe dann beibe der verdienten Strase überantworten. Wie der Schweinehirt das hörte, erhob er seine Stimme und sprach: "D König! möchtest du mir nur eine Bitte noch gewähren, so wollte ich gerne meine Strase aushalten".

""Bas willft bu noch?"" fragte barfch ber Konig.

"Ich bitte bich, daß du mir erlaubst, beiner Tochter nur einen einzigen Kuß zu geben, bevor ich auf immer von ihr scheibe".

Das wurde ihm gerne gewährt. Als nun die Prinzessen herbeifam, eilte ber Schweinehirt auf sie zu, schlang seine Arme um sie und gab ihr einen herzhaften Ruß. Dann ließ er sie aber nicht los, sondern fieng an, seine Flügel zu schlagen, flog zum Fenster hinaus und trug die Königstochter mit sich durch die Luft. Jest hatte der König eine lange Nase und mochte Gift und Galle speien,
— alles half ihm nichts.

Der Schweinehirt flog mit der schönen Jungfrau seinem Baterlande zu, und nach einer langen, langen Lustzsahrt kam er endlich in demselben an und kehrte mit der Prinzessin im nächsten Wirthshause ein. Hier fand er mehrere Gäste, welche sich eben erzählten, daß vor einigen Jahren der Sohn des Wahrsagers mit den wunderlichen Flügeln fortgekommen sei. Er hörte eine Weile ihrem Gespräche zu. Endlich aber stand er von seinem Site auf, trat vor die übrigen Gäste und sagte: "Der Sohn des Wahrsagers, von dem ihr da redet, steht vor euch, und die schöne Jungfrau da drüben ist eine Königstochter, die ich als meine Braut mit mir heimgebracht habe."

Die Gaste schauten ihn groß an, und als sie ihn als benjenigen erkannten, ber vor mehreren Jahren bavongeslogen war, ba staunten sie nicht wenig über seine plögliche Zurückfunst.

Der Sohn bes Wahrfagers aber hielt Hochzeit mit ber schönen Königstochter und lebte mit ihr glücklich bis an fein Ende. (Mündlich bei Meran.)

### Die zwei Schächtelchen.



beeren dicht überwachsen war. Als sie bort ankamen und die rothen Dingerchen ihnen entgegenlachten, justen sie auf vor Freude, nahmen ihre Kördchen hervor und knieten auf den Boden hin. Sie pflückten, so viel nur die Hände erthaten\*) und schauten nicht rechts und nicht links. Als sie beide die Kördlein voll hatten, stellten sie dieselben bei Seite und siengen an nach Herzenslust zu essen. Es war ihnen, wie dem Vogel im Hanf, und sie assen und assen, ohne ans Heimgehen zu denken. Wenn sie aushören wollten, so sahen sie wieder ein Paar schöne und große Beeren unter den grünen Blättern hervorgucken, die sie unmöglich hinten lassen konnten. Hatten sie aber wieder angesangen, so konnten sie nicht sogleich wieder aufhören.

Alls es aber anfing, tisselet werden und im Dorfe Ave Maria zu läuten, da sagten sie zu einander: "Jest müssen wir boch heimgehen, sonst benachten wir". Sie nahmen ihre Körblein vom Boden, reichten sich die Hand und gingen heimwärts. Unterwegs kamen sie zu einem vermoderten Stocke, darauf saß ein altes zaggeltes\*) Betztelmannl, welches ausschaute, wie die liebe Noth. Die Kinder erschracken, drückten die Händchen sester in einander und wollten vorbeihuschen. Das Mannl aber redete sie an und sagte: "Liebe Kinderlen, wollt ihr mir nicht Läuse suchen". Der Knabe schaute das Mannl ganz verwirrt an und entschuldigte sich schleunig: "Das könzen wir dir heut nimmer thun, es fängt schon an zu nachzten und wir müssen noch heimgehen". Sogleich wandte

<sup>\*)</sup> erthun = thun tonnen jumegebringen.

<sup>\*\*)</sup> zaggelt == zerlumpt.

er sich wieder weg und wollte mit dem Mädchen fortlaufen. Der Alte aber siel schnell ein: "Mädele, du bist gewiß braver, als der Bruder; geh', such' du mir etliche Läus' ab". Das Mädchen macht sich vom Brüderl los, geht zum Alten hin und sucht ihm Läuse. Als das gesischen war, zog das Mannl zwei Schächtelchen hervor und gab eines dem Mädchen und eines dem Büdchen, verbot ihnen aber die Schächtelchen zu öffnen, bevor sie daheim wären.

Mabchen und Bubchen gaben fich wieber bie Sanbe und liefen mit ihren Rorbchen und Schachtelchen ber Beimath gu. Sie hatten einen großen Wunder, mas etwa in ben Schächtelchen fei, getrauten fich aber boch nicht, fie aufzumachen. Wie fie heimgekommen maren und in die Stube traten, stellten fie fogleich ihre Rorbden bei Seite und bas Mabden fing an, fein Schachtelden vorsichtig aufzumachen. Reugierig schauten beibe mit großen Augen auf die Schachtel - und jufui, wie freuten fie fich, als ber Deckel aufging und eine ganze Schaar Engelein beraushupfte und in ber Stube herumflog. Die Kinder wollten nicht aufhören zu jupen und zu lachen und zu fpringen und in die Banbe zu flatschen. Aber jest bachte fich ber Knabe: "Ich muß boch mein Schächtelchen auch aufmachen". Er nahm es und that vorsichtig ben Dedel auf, aber schreiend warf er Schachtel und Dedel weg, lief ber Mutter in bie Arme und verbarg fein Angeficht in ihrer Schurze. Lauter fleine Teufel= den waren aus bem Schachtelchen geschlüpft und hupften jest in ber Stube herum und machten ihre Sprunge um ben weinenben Anaben. Siehft bu, bofer Bube, ba haft

bu's! Warum hast du dem Alten nicht gethan, um was er bich gebettelt hat! (Mündlich aus bem Dehthale.)

## Die rathfelhaften Antworten.

s kam einmal ein Herr in ein Bauernhaus und fand

ba einen Anaben. Beil er biefen gerade allein fab. bachte er fich, es fei fonft Niemand im gangen Saufe und fragte, wo benn ber Bater fei. Der Anabe schaute ihn gescheibt an und fagte: "Der Bater ift auf bas Felb hinausgegangen, um aus einem Schaben zwei zu machen". Der Berr verftand biefe Borte bes Knaben nicht und bat ihn, er möchte ihn doch bedeutschen, was diese Untwort fagen wolle. "Ja, die Leute find immer über bas Betreibefelb gegangen, antwortete ber Rnabe, und haben fich einen gangen Weg burch basselbe gemacht. Jest ift ber Bater hinausgegangen, biefen Beg mit einem Zaune gu vermachen. Deinft bu nicht, jest werben die leute neben bem alten Weg vorbeigehen und fich einen neuen bahnen? Und fo find benn wohl zwei Schaben aus einem gemacht". Der Berr ftaunte über bie Pfiffigfeit bes Rnaben und fagte: "Schau, fchau, bas hatt' ich von bir nicht gebacht, baß bu so gescheibt bist. Aber jest sag mir, wo bu bie Mutter "Die Mutter ift bei'm Bactofen braußen und badt bas Brot, bas wir die vorige Woche gegeffen haben'". "Wie ift aber bas möglich, baß fie heut bas Brot bact, welches ihr fcon gegeffen habt?" ,,,, Ift halt boch, wie ich gesagt habe. Die Mutter bat ja bas Brot gelieben,

das wir in ber vorigen Boche gegeffen haben. Und jest backt fie eines, um es jurudjugeben".

Der Herr staunte noch mehr, als das erstemal und fragte wieder: "Und wo hast du denn die Schwester?"
""Die Schwester, die ist in der Kammer oden und beweint, was sie das vorige Jahr gelacht hat"". Der Herr versstand wieder nicht, was hiemit gemeint sei und verlangte eine Aufslärung. Der Knade erklärte ihm die Sache so:
"Die Schwester hat das vorige Jahr in Saus und Braus, in Lust und Leichtsinn dahingelebt, und jest weint sie imsmersort über ihr schlechtes Leben".

Der Herr bebankte sich für die Erklärung, sagte: "B'hut Gott", und ging nachdenkend von hinnen. Woshin er gegangen ist, das weiß der liebe himmel.

(Münblich bei Rattenberg.)

#### Warum ift der Cod fo durr?

in ausgebienter, verabschiedeter Soldat ging einmal

bie ihn um Almosen ansprachen. Der Soldat hatte nichts als sechs Kreuzer in der Tasche, aber weil er mitleidigen Herzens war, reichte er sedem von den Bettlern einen Kreuzer. Wohlgemuth ging er weiter, aber als er einige Scheibenschüße weit gegangen war, standen schon wieder zwei Bettler am Wege und baten um ein Almosen. Der Soldat ließ sich erweichen und gab jedem von ihnen einen Kreuzer. Dann gings weiter, aber in kurzer Frist brachten ihn zwei andere Bettler um seine letzten zwei Kreuzer.

Mit leerem Sacke setzte er seine Wanderung sort, sah aber balb wieder einen Bettler am Wege stehen, der auf ihn zuging und ihn um etwas der Gottswill'n dat. Weil er nichts mehr hatte, konnte er ihm auch nichts geben; allein es war ihm leicht am Gesichte anzusehen, wie weh es ihm that, einen armen Menschen ohne Gabe von sich zu weisen. Der Bettler, der wohl auch seinen guten Willen sah, redete ihn auss neue an und sagte: "Weißt du, wer ich din?" ""Wie sollte ich das wissen? Hab ich dich ja mein Lebtag nicht gesehen."" — "Ich din der Apostel Paulus, und weil du dich so mildthätigen Herzens gezeigt haft, so ist es dir erlaubt, drei Wünsche zu thun, die ich dir zu Danke ersüllen will."

Der Soldat machte große Augen und wußte anfangs nicht recht, was er sich denken sollte. Dann aber sieng er an zu wünschen und wünschte sich vor allem, nach dem Tode in den Himmel zu kommen. Auch der zweite und dritte Wunsch kostete ihm nicht viel Kopfbrechen, er war gleich mit sich selber eins und sagte: "Zum zweiten wünsche ich mir eine Karte, mit der ich jedes Spiel gewinne, und zum dritten wünsche ich einen Sack, bei dem ich bloß sagen darf: Marsch hinein, um alles darin zu haben, was mir gefällt."

Der Apostel versprach ihm die ewige Seligkeit und gab ihm die übrigen zwei Stücke ohne Berzug. So wanderte der Soldat wohlgemuth weiter und kam bald an ein Wirthshaus. Hier ging er hinein und sand zwei vornehme Herrn, welche beim Weine sasen und ein's diskurirten. Er setzte sich zu ihnen hin, sieng auch an mit Ihnen zu plaudern und schlug endlich ein Spielchen vor. Die Herrn waren sehr bereit und der Soldat zog

seine Karten aus der Tasche. Run ging das Spielen an, aber die Herrn mochten auspassen, wie sie wollten, der Soldat gewann immer und that doch nicht falsch. So oft ein Spiel aus war, meinten die beiden, das nächstemal müßten sie gewinnen. Sie spielten wieder und richtig gewann es wieder der Soldat. So ging es lange Zeit fort und der Abschiedler gewann so viel Geld, daß er sich ein Pferd kaufen konnte.

Er ließ bie Beren mit langen Befichtern nachschauen, faufte bem Wirthe einen tuchtigen Gaul ab, und ritt weiter. Das taugte ihm jest schon beffer, als bas langweilige ju Fuße gehn. Er bunfte fich fast ein General und ritt auch gerade fo, wie er es bei feinem Oberften gesehen hatte. Bis zum Abend bes andern Tages ging es fo fort. Da fam er ju einem machtigen Schloffe. und weil ihm bas Reiten verleibete, ftieg er ab, band fein Roß an eine Ede und fchritt jum Thore hinein. Er ging Stiegen auf, Stiegen ab, Bimmer aus, Bimmer ein, — aber alles mar wie ausgestorben. Er borte feinen Tritt und fah feinen Menschen, aber bas machte ihn nicht irre, benn von Furcht wußte er nicht viel und er hatte nich einmal in den Ropf gefest, hier zu übernachten. 218 es anfieng, recht finfter zu werden, ging er in ein großes, fcones Bimmer, worin ein Bett aufgerichtet mar, und ba legte er fich nieder. Beil er mube von der Reife mar, brauchte er aufs Einschlafen nicht lange zu warten. Es wurde Mitternacht, ba wedte ihn ein fürchterliches Getofe vom Schlafe auf. Er erhob fich im Bette und fchaute im Zimmer herum. Da fah er einen fcmargen Bod, ber auf ihn zulief und zu ftoffen anfieng. Er befann fich nicht lange und rief: "Marsch hinein." Der Bod fist im Sade, ber Solbat aber legt fich aufs rechte Dhr und schläft weiter.

Es dauerte eine halbe Stunde, da ging der Larm aufs neue an und der Soldat fuhr wieder aus dem Schlafe. Er setzte sich auf, schaute im Zimmer herum und sah einen Stier, der mit den Hörnern auf ihn los ging. "Marsch hinein!" Der Stier fährt in den Sack, der Soldat legt sich auf ein Ohr und schläft wieder.

Es dauerte aber wieder nur eine halbe Stunde und ein neuer karm weckte ihn auf. "Bas ist doch das für eine Ordnung?" schreit er im Aufwachen, und schaut im Zimmer herum. Er sieht ein Kameel auf das Bett loszehen, aber — "Marsch hinein" und das Kameel steckt im Sade. Er schlief aber nicht wieder ein, denn alsbald stand eine wunderschöne Jungfrau vor ihm, welche ihm für ihre Rettung dankte. Sie erzählte ihm auch, das sie von drei Teufeln hier gefangen gehalten worden, jest aber, weil er die Teufel gefangen gesett habe, durch ihn befreit sei.

Der Soldat hörte ihr aufmerksam zu und hatte eine Freude, daß es nicht zu sagen ist. Er nahm die schöne Jungfrau zu seiner Frau und beschloß mit ihr in seine Heimat zu gehn, die er schon lange nicht mehr gesehen hatte.

Er machte sich balb auf die Reise und freute sich inniz, die schöne Frau seinen Berwandten vorzustellen. Sein Weg führte ihn zufällig zu einer Schmiede. Hier ließ es ihn nicht vorbeigehen, denn die drei Teusel wollte er doch ein wenig abklopfen lassen. Er trat also in die Schmiede und gab dem Meister seinen Sack. "Seid boch so gut und klopft mir für gute Bezahlung die drei Kerle, die darinnen steden, ordentlich zusammen." Der Schmied nahm den größten Hammer, den er nur schwinsgen kannte, hielt den Sack auf den Amdos und klopste aus Leibeskräften darauf los. Die Teusel singen an jämmerlich zu schreien, aber der Schmied hatte keine Ohsren. Endlich als alle drei aus Herzensgrund aufschrieen, und eins über das anderemal versprachen, einem Soldaten nie mehr etwas in den Weg zu legen, da ließ sich der Abschiedler erweichen und sagte zum Schmiede: "Jeht laß es gut sein, sie haben ihr Theil und werden unser einem nicht das zweite mal unter die Hände kommen wollen." Der Schmied that wie er befahl, machte den Ranzen auf und wie der Wind suhren alle drei Teusel zur Oeffnung heraus.

Der Solbat bezahlte ben Schmied für bie Arbeit und verfolgte feinen Weg weiter. Nach wenigen Tagen fam er in ber Beimath an. Da war große Freude über feine gludliche Wieberkunft und bie Tage vergingen je luftiger beito schneller. Der Solbat fieng nach und nach an fein Alter ju fpuren und ber Bebante, baf ibn ber Tob balb abholen werbe, fiel ihm fchwer auf bie Seele. Es bauerte auch nimmer lange, ba erschien ber Tob wirklich und wollte ihn holen. Er befam fich aber gur rechten Beit und rief: "Marsch hinein!" Der Tob flog in ben Sad und ben Solbaten plagte feine Sorge mehr. Den Sach hangte er an bem Dfen auf und ließ ihn ba hangen fieben Jahre lang. 216 bas fiebente Jahr vorbei mar, ba fam ber Apostel Paulus jum Solbaten und fagte: "Warum haltst bu ben Tob fo lange gefangen? Sieben volle Jahre haft bu ihn ichon eingesperrt und fieben Jahre hat fein Mensch fterben fonnen!" Der

Soldat that dem Heiligen seinen Willen und ließ den Tod frei. Darauf starb er und fuhr vom Mund auf in den Himmel.

Weißt du jest warum der Tod so burr ist? Wenn er sieben Jahre lang am Ofen gedorrt worden ist, wirst bu dich doch nimmer darüber verwundern.

(Münblich bei Rattenberg.)

### Wer bekommt das gaus?

de war einmal ein Bauer, ber hatte brei Cohne, mit

Namen: Michel, Jadel und Sanol. Sanol mar anscheinend ein bummer Burich; er war aber bie und ba febr pfiffig. Gines Tages fagte ber alte Bauer ju feinen Gohnen: "Wer mir einen Wibber bringt, ber betommt bie Erbschaft. Aber er barf nicht gefauft, fondern er muß geftohlen fein". - Die zwei Gohne antworteten: "D, wir werben bir ichon einen bringen, aber ber Sanel barf nicht mit, fonft fonnte er une ben gangen gang verberben". Der Sanst mar fehr über ben Schimpf erbittert und bachte: "Wartet nur, wir wollen fcon feben". Sanol lofte nun auf, wo die Bruder hingehen wollten, lief voraus, und fagte jum Gigenthumer: "Borft bu, heute fommen Diebe, Die bir einen Wibber ftehlen wollen. Gib mir einen Widder und einen Sammer, fo werbe ich ihnen bas Wieberkommen schon verleiben". Gefagt, gethan. Sanel nahm ben Sammer und ging bamit in ben Wibberftall, feste fich vor bie Deffnung, wo man bas Licht hereinläßt, und martete auf bie Diebe.

Um Mitternacht famen fie wirklich. Der Michel fagte jum Jadel: "Geh' bu hinein, ich werde heraußen warten, und ben Widber bir abnehmen". Der Jadel froch nun hinem; faum hatte er aber ben Ropf ins Loch geftedt, als er einen Schlag empfieng, baf ihm ber Kopf brummte. "D weh, fcbrie er, Michel, Michel, zieh mich zurud, fonft ftogen mir die Widder ben Ropf ein!" Michel gab ihm einen Buff und flufterte: "Bift rubig, ober ich haue bich windelweich. Du bift ein nichtenutiger Tropf! Lag mich hinein". Jeboch auch bem Michel ging es nicht beffer, und fo mußten fie unverrichteter Sache wieber forttrollen. handl aber kehrte mit einem Widder gurud und hatte somit bas haus geerbt. Jedoch seine Brüder ließen bem Bater feine Ruhe, bis er ihnen wieder eine Probe auflegte, namlich, bie schönfte Bans geftohlen nach Saufe ju bringen. Die Bruber fagten wieber: "Den Sanol laffen wir nicht mit". Jedoch Hansl wußte ben Ort, wo fie bie Bans ftehlen wollten, lief voraus und fagte jum Eigenthumer ber Banfe: "Du, heut fommen Banfebiebe. Gib mir eine große Bange und eine Bans, fo werbe ich bir bie Diebe vom Salfe schaffen". Der Bauer gab bem hanst bas Berlangte, worauf er fich in ben Stall begab. Um Abende kamen richtig bie Brüber. Diesmal mußte zuerst ber Michel binein, benn Jadel fagte: "3ch habe das vorige Mal zuerst hinein muffen!" — Der Dichel froch also hinein; boch faum mar er mit bem Ropfe barin, als icon ber Sanst bie Rafe besfelben mit ber Bange bermaßen fneipte, bag Dichel laut um Silfe fchrie. Diegmal froch aber ber Jadel nicht mehr binein, sondern machte fich über Sals und Ropf bavon. Alfo famen Dichel und Jadel mit leeren Sanben, Sanst aber mit einer feisten Bans beim. Jeboch bie Bruber ließen nicht ab, ben Bater ju bitten, bis er ihnen noch eine britte Brobe auferlegte, bie mar: Wer am meiften Gelb nach Saufe bringen murbe, wird Erbe werben. Diesmal ließen bie Bruber ben Sanst mit. Alle brei nahmen Etwas mit fich. Michel nahm einen Rubel voll Baffer, Jadel einen Sad voll fleiner Steine mit, und Sanel ichleppte eine ichwere Gifenthure. So famen fie in ben Balb, ale es fcon buntel mar. Sie fürchteten fich vor wilben Thieren und stiegen auf eine hohe Eiche. Hanst war zu unterft. Um Mitternacht famen auf einmal brei Beren auf ihren Befen burch bie Luft hergefahren, mit großen Gelbfaden unter ben Urmen, und festen fich unter bie Giche, um bas Gelb gu gablen. Michel, vor Angst gang außer sich, ließ ben Rubel gerade auf die Beren niederfallen, welche glaubten. bie Meifterin laffe heute regnen. Jadel glaubte nun, fie feien verrathen und warf Banbe voll Steine auf bie Beren; biefe fagten : "Beute wirft's große Schlogen." Blotlich ließ Sanol die schwere Gifenthure auf die Beren fallen, welche fammtlich bavon erschlagen wurden. Beil nun Sanst am niedrigften faß, fo war er mit einem Sprunge auf ber Erbe, nahm alles Gelb, und lief beim jum Bater. Diefer übergab ihm bas gange But, und Sanol war gludlich und reich.

(Münblich aus hinterpufterthal.)

# Die Janggen.

in Bublein verirrte sich tief in den Wald und fonnte mm alle Welt nimmer heraus sinden. Wie es schon

lange Beit fo herumgeirrt war, und ihm immer banger au Muthe ward, fam ein uraltes Weib baher, welches recht schmutig und zerlumpt aussah. Die Alte ging auf Das Bublein ju und lub es ein ihr zu folgen. Das Bublein aber fürchtete fich fehr und hatte feine Luft mitzu= geben. Es nahm allerlei Ausflüchte und fuchte fobalb als möglich, die üble Gesellschaft los zu werden. Da fieng die Alte an mit allerlei Berfprechungen und Drohungen bem Bublein zuzureben, bis es endlich nachgab und fich mit ihr auf ben Weg machte. Die Alte humpelte voran, bas Bublein ging hintenbrein und fo tamen fie burch allerlei wufte, abscheuliche Orte gu einem Felfen, ber voller Sohlen und löcher war. In eine folche Sohle gingen fie hinein, und bier befam bas Bublein prachtig ju effen, wie ihm bie Alte versprochen hatte. Aber was half bem armen Sauterlein bas gute Effen? Es wurde in ein enges Ställchen gesperrt, wo es Tag und Nacht zubringen mußte. Es hatte immer lange Beile und bas Beimweh brudte ihm ichier bas Berg ab. Dabei hatte es bie größte Furcht fur bie Bufunft, benn alle Tage fam ein altes Beib und befahl ibm, ein Fingerlein aus bem Stalle ju ftreden, bamit fie greifen tonne, ob es balb fett genug fei. Denn wenn es recht nubelfett mare, fo wollte fie es schlachten und braten. Die bofen Beiber aber, bie bas Bublein in ihre Sanbe befommen batten, waren Fanggen.

So oft nun die Fangge jum Ställchen kam und das Büblein feinen Finger herausstrecken sollte, so streckte es dafür einen Rechenzahn heraus, den es zu seinem Glücke gefunden hatte. Die Alte meinte immer, das Büblein musse bei der guten Kost setter werden, allein tagtäglich kam derselbe zaundurre Finger heraus und tagtäglich mußte die Fangge unwillig und murrend abziehen.

Einstmals aber hatte bas Büblein ben Rechenzahn verloren und als die Alte wieder kam, mußte es sein eigenes Fingerlein, das in der langen Zeit sehr fett geworben war, aus dem Ställchen herausstrecken. Die Alte fühlte
es an und wunderte sich, wie das Büblein, das sich früher nie länden\*) wollte, auf einmal so sett geworden sei.
Sie rief sogleich eine noch ältere Fangge, welche bei dem
Stalle Wacht halten mußte, während sie selbst zu den übrigen Fanggen herumlief, um sie zu dem Braten einzuladen.

Dem Büblein war jest wohl recht übel zu Muthe, aber alle Hoffnung ließ es doch nicht sinken. Es sieng an die Alte, welche vor dem Ställchen stand, recht inståndig zu bitten, sie solle ihm doch vergönnen, ein wenig zu ihr hinaus zu gehen. Sie wollte anfangs nicht recht ja sagen, aber wie das Büblein ihr versprach, ihr zum Danke das für Läuse zu suchen, so machte sie schnell die Thüre auf. Das Bübchen kam heraus, seste sich nieder und suchte der Alten, die ihm ihren grauen Kopf in den Schooß geslegt hatte, die Läuse ab. Es dauerte nicht lange, so schlief die Alte ein. Wie das Büblein dies merkte, so gab es ihr einen tüchtigen Schlag auf den Kopf und lief zur Höhle hinaus. Dann sloh es in den Wald hinein und lief

<sup>\*)</sup> sich landen, länden, = fett werben.

in einem Athem fort, bis es an einen Bach fam. Hier mußte es stehen bleiben, benn bas Wasser war zu groß, als daß es hinüber fommen konnte. Jest wird das arme Bübchen halt warten müssen, bis die Fanggen nachkommen und es wieder zurückbringen, um es zu schlachten und zu braten, hast du gemeint. Wenn das Büblein keinen Schußengel gehabt hätte, so wäre es ihm wohl nicht anders gegangen. Allein es kam der heilige Schußengel, nahm das Büblein unter den Arm und flog mit ihm über den Bach. Als er es auf dem andern User niedergestellt hatte, liesen schon die Fanggen heran, um das Büblein zu erwischen. Sie wußten aber nicht, wie über den Bach zu kommen sei, und riesen daher zum Büblein hinüber: "Büblein, wie bist du hinüber gekommen?"

",,Ich habe ein Brettlein genommen, ",,Und bin herüber gefchwommen.""

Da suchten alle Fanggen Brettlein zusammen, warsen bieselben in's Wasser und setzen sich barauf. Allein bas Wasser nahm sie mit fort und allemiteinander ertransten. Und seitdem gibt es keine Fanggen mehr, aber ihre Löcher, wenn es dich wundert, die kannst du noch sehen.

(Mündlich aus Oberinnthal.)

# Die zwei hafner.

Da traf es sich einmal, daß sie beim Einbruche der Racht noch im Walde waren und daran benken mußten, hier zu übernachten. Es ging aber die Rede von diesem Balbe, bag in bemfelben Seren hauften und auf einem hohlen Baume ihre nachtlichen Bufammenfunfte hielten.

An diesen hohlen Baum famen die zwei Hafner und ber Eine von ihnen fagte, darin wolle er über Nacht bleiben. "Sei doch flug, fagte der andere, weißt du denn nicht, daß die Heren hier zusammenkemmen und schon manchen, der sie in dem hohlen Baume belauschen wollte, herausgezogen und jämmerlich zerriffen haben."

""Das weißich wohl, sagte ber erste, aber das schreckt unser einen nicht ab. Ich übernachte in dem hohlen Baume, und damit punktum."" Der andere redete ihm noch eine Weile zu, wie aber alles nichts half, mußte er sich entschließen allein weiter zu gehen und hieß seinen Kamerasden wohlleben. Dieser blieb bei dem Baume, suchte sich nassen Lehm und bildete daraus einen Mann. Wie er dasmit sertig war, trug er denselben zu dem Baume. Dann kroch er in die Höhlung hinein, stellte den lehmernen Mann vor sich hin, er selbst aber hockte dahinter und wartete auf die Heren.

Um Mitternacht hub ein heftiges Geräusch an, und fuhr durch die Bäume hin und her. Das kam von den Heren, welche auf ihren Besen in der Lust umherritten und sich endlich auf dem hohlen Baume niederließen. Hier machten sie eine Musik, die dem Hasner durch Mark und Beine ging, und als die Musik fertig war, siengen sie an, einander allerlei abenteuerliche Geschichten zu erzähzlen. Wie sie eine Weile geplaudert hatten, sagte Eine: "Ich weiß etwas." Sprach die zweite: "Ich versteh' etzwas." Sprach die dritte: "Ich spür' etwas." "Was weißt du denn?" fragten sie erste. "Ich weiß, daß in diesem Augenblicke die Königstochter von einer Schlange

gebiffen worden ift, und bag es nur Ein Mittel gibt, mel-

"Bas verstehst du?" fragten sie die zweite. ""Das Mittel, das sie heilen kann, versiehe ich. Wenn man ihr Pferdemist auf die Bunde legt, so wird sie genesen.""
"Und was spürst du?" fragten sie die britte. ""Ich spüre, in unserm Baume stedt ein Mensch."" Darauf suhren alle drei vom Baume herab, schossen in die Höhlung hinein und rissen den lehmernen Mann mit sich heraus. In einem Ru hatten sie ihn in tausend Stücke zerrissen und mit wüstem Jubelgeschrei suhren sie durch die Lüste davon.

Der Hasner war froh, weil das Spektakel vorbei war, und kroch aus dem Baume hervor. Er ging seines Wesges weiter, die er in die Königsstadt kam. Hier ließ er sich bei dem Könige melden und trug ihm seine ärztliche Hilse an. Der König war froh über den Antrag des Fremden und er versprach ihm die Prinzessin zur Frau zu geben, wenn sie durch ihn vom Bise der Schlange geheilt würde. Der Hasner nahm Pferdemist, legte ihn auf die Wunde und in wenigen Tagen war die Königstochter frisch und gesund. Dann wurde die Hochzeit mit großer Pracht geseiett und nach dem Tode des Königs bekam der Hasner auch Krone und Szepter und die Macht über alle Lande, die der alte König regiert hatte.

Tag um Tag verging und es trug sich zu, daß der andere Hafner zum Könige kam, um von ihm etwas zu betteln. Aber kaum hatten sich die zwei Kameraden geseschen, so erkannte einer den andern. Der Arme war sehr neugierig zu wissen, wie sein Reisegefährte zu solchem Reichthume und solchen Ehren gelangt sei. Der König verscheinlichte ihm nichts, sondern erzählte ihm treu und offen,

was fich bei bem hohlen Baume begeben und wie er bes Königs Tochter zur Frau bekommen habe.

Der arme Teufel machte fich auf, ging zu bem hohlen Baume und machte es gerade so, wie es sein Kamerad angestellt hatte. Er stellte einen lehmernen Mann vor sich und wartete auf die Heren. Diese aber waren gewißiget worden und wie sie zum Baume suhren und merkten, daß jemand darinnen sei, so ließen sie den lehmernen Mann in Ruhe, über den Hasner aber sielen sie her und zerrissen ihn in tausend Stücke.

(Minblich aus Rattenberg.)

## Vom armen Banerlein.

8 war einmal ein armes, armes Bäuerlein, das Richts hatte als eine halbverfallene Hütte für sich und seine Hausfrau zur Wohnung und eine magere Kuh im Stalle und Hunger und Noth als Tischegenoffen.

Aber Beibe arbeiteten fleißig und bewahrten sich vor bem größten Mangel und fagten oft selber zu einansber, es könnte doch noch schlechter seyn. Endlich aber wollte auch die Arbeitsamkeit nicht mehr vor arger Noth schützen, so daß sie gar nicht wußten, was nun anzusansgen sei. Die Hütte verkausen, war eine harte Sache, weil sich kein Käuser sand, und sie wohl auch nicht gerne unter freiem Himmel schlasen wollten. Sonst aber meinsten sie, wäre Nichts, was sie verkausen könten um Geld zu bekommen. Als sie so nachdachten, hörte die Bäuerin

bie Ruh im Stalle muben, auf bie fie gang vergeffen hatten. "Beh, fagte fie - treibe bie Ruh auf ben Marft, fie muß ja sonst boch verhungern, schau boch was bu bafur bekommft." - Das Bauerlein nahm einen Safelfteden und trieb bie Ruh ine nachfte Dorf, wo fo eben Martt war, wenn er auch wenig Hoffnung auf einen hohen Raufpries hatte, weil bas arme Thiere gar jammerlich aussah. Er war eben noch nicht gar lange fortgegangen, als ihm ein fleines, altes Mannlein in grasgruner Rleibung begegnete und ihm fcon von Beitem gurief: "Se! bu, ift bie Ruh nicht feil ?" "D ja, entgegnete ihm ber Bauer, wenn du brav gahlft." "Ich habe nicht viel Gelb mein Lieber, antwortete bas Mannlein und fah ihm mit lächelnder Miene ins Angesicht, aber ba sieh ber - und hielt ihm eine Flasche bin — könnten wir nicht eben einen Tausch machen? Gib bu mir bie magere Graue ba, und ich gebe bir biefe Flasche. Du wirft ichon feben, es rent bich nicht, wenn bu mir glaubst, benn bas Flafchchen hat gar gute Tugenben." Das grune Mannchen fchien fo treubergig, baß ber Bauer ihm glauben mußte. "Run, weil bu es fo lobst, sagte er - schlag ein, wir wollen tau= ichen." Der grune Raufer führte bie Ruh fort, und ber Bauer ging wieber in feine Butte jurud und ftolperte oft unterwege, benn er betrachtete immer bie Blasche, und fah nie auf bie Steine, bie auf bem Bege lagen.

Alls er, nun nach Hause kam, wunderte sich die Bauserin sehr, wie er sein Geschäft abgemacht habe und ließ ihn kaum zu Worte kommen und fragte: "Was haft du benn für die Ruh bekommen?" Als aber der Bauer die Flasche auf den Tisch sehre, und ihr erzählte, was das grune Mannlein zu ihm gesagt, da fieng sie

fast zu weinen an und machte ein langes Gesicht — weil er so dumm sei und jedem Narren glaube. Das machte ben Bauer nun auch unruhig, er hob die Flasche vom Tische auf und indem er sie wieder hinstellte, murmelte er: "Hätt' ich nur Geld und etwas Ordentliches zum Effen!"

Allein kaum hatte er das gefagt, fo klingelte und klapsperte es, und ein großer Haufe harter Thaler lag da auf dem Tische neben den dampsenden Schuffeln, daß die Zwei gar nicht wußten, wie das zuging und große Augen machten.

"Das hilft uns wenig, sagte nach einer Beile ber Bauer, als er sich von seinem Erstaunen erholt hatte — wenn wir dastehen und das Essen kalt werden lassen. Das grüne Männlein hat gar wohl recht gehabt, daß die Flasche gute Tugenden besite; nun wollen wir es aber auch von Herzen hoch leben lassen." Die Bäuerin hatte jedoch nichts Eiligeres zu thun, als die harten Thaler zusammenzuklauben, erst dann setze auch sie sich zu Tische und der Schmaus wollte gar kein Ende mehr nehmen.

So war das arme Bäuerlein reich geworden, und lebte im Wohlsein, froh und glücklich. Jedermann redete von der Bunderslasche und wünschte sich auch eine solche zu haben. Da unternahm einmal der König eine Reise durch sein Land. Er kam auch in diese Gegend, wo das Bäuerlein wohnte, und beschloß hier mit seinem Hosstaate eine Zeit lang zu bleiben. Da aber seine Grossen Langeweile bekamen, wollte er ihnen, um sie fröhlich zu machen, eine große Tafel geben. Es wurde Alles aufgeboten, um sie so prächtig als möglich zu machen, aber dem König schien Alles noch zu gering; denn Alles

mas er that, follte foniglich fenn. Daber mar er febr froh, ale er von ber wunderbaren Flasche borte, und bachte nach, wie er in ihren Befit fommen tonnte. ließ bas Bäuerlein rufen und bot ihm einen großen Saufen Silbers und Golbes fur bie Flafche an. "ha, bachte ber Bauer "war ichon recht; aber was foll ich machen wann ich meine Flasche verkaufe. Es ift boch eine gar au feltene Sache." Doch ber König borte nicht auf, Borftellungen zu machen und versprach ihm immer noch mehr Gold, bis Jener einwilligte. Alfogleich wurde nun bie Brobe mit ber Flasche gemacht uud ba wunderten fich bie Begleiter bes Königs über bie prachtvolle Tafel über alle Magen, benn nicht einmal in ber Refibeng bes ganbesfürsten hatten fie fo viele und schmachafte Speifen bekommen, und felbft ber Schatmeifter bes Ronige, welcher Anfangs ein ziemlich faueres Geficht schnitt, als soviel Gelb für ein eitles Glas hinweggetragen wurde, machte jest eine gang heitere Miene.

Das Bäuerlein aber ließ sich bei seinen Goldsüchsen wohl sein, lud seine Nachbarn zu Tische und taselte so waser, wie ein Graf ober wie der König selber. Wenn aber seine Nachbarn hie und da ein Wort sallen ließen, daß sich ein großer Graben ausschöpsen, aber schwer wiesder ausscüllen lasse, dann gab er immer zur Antwort: "Ei, haben wirs doch — mir werden ja sonst die Thaler grau." Inzwischen merkte aber der lustige Bruder nicht, wie sein Kasten immer leerer und leerer wurde, und als er es endlich sehen mußte, schlug er sich vor den Kopf und wünschte, daß er wieder zum grünen Männlein käme, um einen Tausch zu machen. Ja es war endlich so weit gekommen, daß er am Ende Nichts mehr hatte, als eine

magere Kuh im Stalle und die halbverfallene Hütte. Was war nun zu thun? Die Flasche war verkauft, das Geld verschmaust. Das Männlein wußte er nicht zu sinden. Zudem taugte es ihm gar nicht, daß die Nachbarn ihn immer spottweise den reichen Bauer hießen und lachten. "Geh" dachte er, "verkauf' wieder deine Kuh — vielleicht kommt das grüne Männlein doch noch einmal und bringt dir eine Flasche. Versuchs einmal."

Befagt, gethan - er geht in ben Stall und fahrt mit ber Ruh auf ben Markt. Roch war er nicht lange voll Unmuth fortgegangen, als auf dem nämlichen Blate, wie fruber, ihm bas grune Mannlein begegnete und ihm eben fo bereitwillig, aber mit etwas schelmischem Lächeln ben Tausch mit ber Flasche antrug, ben bas Bäuerlein gerne annahm. In ber größten Freude fprang nun bas Bäuerlein über Stod und Stein nach Saufe und freute fich fcon voraus auf ben herrlichen Braten, ben er fich nun anschaffen werbe. Raum war er zu Saufe angefommen, wo bie Bäuerin vor Freude fast nichts fagen fonnte, fo mußte nun bie Flasche ihren Dienst leisten. Allein wie ftaunten und erschracken fie, als ftatt ber Speifen und ber harten Thaler zwei ge= waltig große Riefen aus ber Flasche hervorsprangen. Sie wollten bavonlaufen, aber die Riefen ließen fie nicht zur Thure hinaus, fondern fielen über bie armen Bauersleute her und folugen mit Fauften auf fie gu, gur Strafe ihrer Berschwendung. Das Gerücht von biefer wunderbaren Sache verbreitete fich weit und breit im gangen Lanbe und fam endlich auch bem Könige ju Ohren, ber auch biefe Klasche wieder taufen wollte, um seinen Sofleuten einen Boffen zu fpielen. Er ließ bas Bauerlein au fich fommen und faufte ibm die Flasche um fehr viel

Gold und Silber ab, wozu biefer fehr leicht zu bewegen war. Froh fehrte er in seine hutte zurud, ließ biese nun aufbauen und fieng eine bessere Wirthschaft an.

Der König aber ließ seine Großen nicht lange warten, ihnen die Eigenthümlichkeit der neuen Flasche zu zeigen. Er lud sie alle zur Tasel, und nachdem sie der einen Flasche braw zugesprochen, sollten sie auch der andern ihre Ehre widersahren lassen. Die ganze Taselgesellschaft war begierig, was da kommen würde; sie wurde es aber nur zu bald inne, denn die Riesen richteten eine schreckliche Geschichte an, so daß alle Gäste mit blauen Rücken auf und davon liesen und noch lausen, wenn sie nicht stehen geblieben sind.

(Münblich aus Zillerthal.)

#### .. Die vier Tucher.

Welt umsehen — vielleicht macht ihr euer Glück; — hier könnt' ihr boch nicht immer bleiben. Darüber waren die rüstigen Jungen sehr erfreut und wollten nun Alle zugleich in die Fremde gehen, denn schon lange war das ihr sehnlichster Wunsch. Der Vater aber bebeutete ihnen, daß er sie doch nicht Alle auf einmal von sich entlassen fönne, sondern es werde an jeden die Reihe kommen, sodald nur der Andere zurückgekehrt sei. Deß waren die Brüder zufrieden und der Aelteste sollte zuerst Stock und Reisebündel nehmen und sich auf den Weg machen.

Einen guten Spruch, ben ihm ber Bater an's Berg gelegt, im Bebachtniß, und einige Grofchen ale Reifegelb von ber Mutter in ber Tafche, verließ Waftl, fo hieß ber Buriche, bas vaterliche Saus und ging, ein Lieblein trillernd, auf Gerathewohl ber Rafe nach, ba er felbst nicht mußte, wohin er wollte. Er war schon eine ziemliche Strede fortgegangen, ale ihm ein fleines graues Mannlein begegnete, welches ihn fragte, ob er nichts gu fcachern habe ? "Rein," antwortete Baftl, "ich verftebe mich schlecht aufs Schachern," und wollte vorwarts. -"Ru - eil' boch nicht fo," fagte lachend bas Mannlein, "vielleicht habe ich Eiwas, mas bir ju feiner Zeit wohlbefommen burfte. Sat bir nicht bie Mutter Gelb gegeben auf bie Reise? Beh tauf mir biefes Tuch ba ab." Baftl wunderte fich nicht wenig, ale ber winzige Wicht, ben er boch nie juvor gefehen hatte, von ben Baar Grofchen wußte, bie ihm bas Mutterchen jugestedt hatte; boch getraute er sich nicht zu widersprechen, benn ihm wurde völlig unheimlich. Er ging baber ben Rauf ein und wanderte bann, unbefummert um bas Mannlein, weiter, - ja er hatte nicht einmal bas Tuch recht angefeben, weil ihn grufelte.

So ging er zwei Tage seines Weges. Als aber ber zweite Tag zu Ende ging, da wußte er keine Nachtherberge. Nirgends sah er ein Wirthshaus, sondern es lag ein großer, dunkler Wald vor ihm. — Wenn nur ein Haus in der Nähe wäre, dachte er, und kam so nachsinnend immer näher und endlich ganz nahe an den Wald. Aber erst jest siel es ihm ein, daß er ja kein Geld mehr habe, und er lachte über sich selbst, wie es ihm habe einfallen können, ohne Geld so weiter zu gehen,

oder gar an einen Abenbschmaus zu benken. Mismuthig setzte er sich nieder, nahm sein Tuch heraus und breitete es lachend vor sich auf den Boden. Er schaute es nun zur Kurzweil an, weil er nichts Bessers zu thun wußte. Es war hellroth und mit goldenen und silbernen Sternlein auf den Seiten ganz übersäet. Ihm gesiel's, als er es so betrachtete, nicht übel, aber Geld hätte ihm doch noch besser gefallen. Da dachte er: "Ja hätte ich nur so viele Thaler, so viel Sternlein darauf sind, dann wär's schon recht." Kaum gedacht, da lagen auch schon die klingenden Thaler zu Hauf duf dem Tuche, ohne daß unser Wastl wuste, wie das zugegangen.

Run sieng er an, das Geld in seine Tasche zu stecken und merkte gar nicht, daß es Racht und immer dunkler und dunkler wurde. Und als er es gewahrte und sorts gehen wollte, sah er sich von einer Schaar Räuber umzehen, die ihn hernahmen und herumstießen, daß ihm Sehen und Hören verging. Er mußte, wollte er wollen oder nicht, zu ihnen in die Höhle, wo er eine nicht vershoffte Nachtherberge fand. Um andern Tage versammelten sich die Räuber um ihn und wollten, wie sie sagten, die Sache ganz kurz machen, wenn er ihnen das Tuch nicht gäbe. Wastl war froh, nur mit dem Leben davon zu kommen und ließ ihnen gerne, was sie verlangten. Darauf sührten sie ihn aus der Höhle und er wanderte nach kurzer Abwesenheit ganz betrübt wieder nach Hause und begehrte nicht mehr in die Fremde zu gehen.

Alls er baheim seinen Brüdern und dem Bater erstählte, wie es ihm ergangen, versicherten die drei Andern, sie wollten sich gewiß besser in Acht nehmen, und der Zweite ließ nicht nach und bat immersort, ihn ziehen zu

laffen, bis enblich ber Bater auch ihm bas Reisebundel schnurte und bie Mutter ihm einige Grofchen gab und ihn wandern ließ.

Gang wohlgemuth jog er fort; aber nicht auf bem= felben Wege, wie fein Bruber, um fich vor ben Begelagerern ju huten, und bachte immer: "Wenn nur balb bas graue Mannlein fame und mir auch fo ein Tuch brachte, wie meinem Bruder! 3ch wollte gewiß nicht erschrecken". Und richtig - es bauerte nicht lange, sah er ein Mannlein fo flein, wie ein 3werg, baberfommen. Gleich fiel es ihm ein, bas muße bas Mannlein mit mit den Tüchlein fein. Die Beiben rebeten einander an und bas Männlein both ihm ein Tüchlein zum Kaufe an. Da faufte benn unser Reisende bas ihm angebotene Tuch dem fleinen Schacherer ab. Diesmal aber war es nicht mehr ein rothes, fondern ein blaues mit runden Fleden und Flaschen bemaltes Tuch. Kaum war bas Zwerglein hinweg, feste fich ber frohe Sans, jo hieß ber zweite Bruber, in's Gras hin und wunschte Gelb, so viel nur immer Gott Bater felber munichen fann; aber es war umfonft. Best fieng ihn fein Sandel zu reuen an. Er borte nicht auf, ben 3merg einen liftigen Betruger zu nennen, und fo lange grollte, fcmahte und fchalt er, bie feine Reble gang troden murbe und er ftatt bee Scheltene eine Rlaiche Wein sich wünschte. Wie er aber biefen Bunsch gethan hatte, ftand auch schon bie Flasche ba und nun meinte er, gebe es in Einem bin, und wunschte fich auch Speifen in Sulle und Fulle. Alle feine Lieblingsgerüchte nannte er her und alfogleich stand Alles schon zu Diensten. Als es Abend wurde, ging er in ein nabegelegenes Dorf und begab fich schnell in ein Wirthshaus, wo er vom Wirthe

nur ein Bett verlangte. Für das Nachtmahl, sprach er, werbe er schon felber forgen.

Der Wirth wunderte fich, baß fein Gaft, fo mir Richts bir Richts von ber Strafe in's Bett laufe, er ging baber bemfelben nach und lugte beim Schluffelloch in's Bimmer hinein. Dun mußte er freilich feben, wie Sans fich fein Rachtmahl zurichtete und wie ihm bie Speifen munbeten. Da mafferten ihm bie Bahne nach einer fo wohlbestellten Ruche. Er fann nun bie ganze Nacht, wie er benn biefes Tuch fich verschaffen konnte, und am andern Tage ließ er ben Gaft nicht aus bem Saufe und that fo fein und schmeichelnd und zutraulich, als wie mit einem alten Befannten, bis er ihn bahin gebracht, fur heute noch bei ihm zu bleiben. Inzwischen aber schickte er nach ben Gerichtsbienern und ließ ihn in ber Nacht noch feft= nehmen, indem er ihn beschulbigte, er habe ihm bie Beche nicht bezahlt. So mußte hans bie Racht im Rerfer gubringen und konnte nur durch bas Burudlaffen feines Tuches wieder frei werben. Gang gornig trat er ben Rudweg an und fam endlich mifvergnugt über feine Reife nach Saufe, mo er noch bagu von feinem britten Bruber, Rlaus, mader ausgezankt wurde, ber fich bann in aller Gile auch auf ben Weg machte, um zu versuchen, ob es ihm nicht beffer gluden werbe, ale ben zwei anbern Brubern. Aber er mochte lange Zeit geben, bis ihm bas Mannlein entgegen tam, fo bag er fchon zweifelte, ob ihm bie Bruber wohl bie Bahrheit gefagt hatten. Eben, ale er fo finnenb babin schlenberte, spazierte auf einmal ein kleines winziges, aber fteinaltes Berrlein auf ber Strafe einher, und Rlaus, ber immer auf ben Boben fah und in Gebanken rafch pormarte ging, hatte bas fleine Ding beinahe überfprungen. Da schauten Beibe einander gewaltig groß an und Rlaue, faft erfcbroden, wollte vorwarte eilen; ber Alte aber hielt ihn, und lachend bot er ihm ein schwarzes Tuch sum Raufe an. Rlaus ließ fich bas nicht zweimal fagen, nahm fcnell bas Tuch für wenige Grofchen und fchritt bann ruftig weiter. Raum war bas Mannlein ihm aus ben Augen, langte er alebalb fein Tuch hervor und wunschte Gelb; - aber umfonft. Er wunschte Wein und Braten; aber es wurde feine Flasche fichtbar. ging ihm bie Gebulb aus, er fehrte und wendete bas Tuch nach allen Seiten und gewahrte zufällig einen Rif in bemfelben, was ihn unwillig machte. Aber er nahm, weil er es boch nun gefauft hatte, bas Tuch mit und hielt es por's Besicht und lachte und schalt zugleich. Auf einmal fah er feinen Bater und bie Bruber zu Saufe arbeiten und horte, wie fie miteinander fprachen. Da merkte er, bag bieg allemal ber Fall fei, fo oft er burch ben Rif hindurchschaute. Run, - bachte er, bas ift nicht übel, und freute fich über bie neue Entbedung.

Nun wanderte er weit und breit in der Welt umher. Da kam er in eine große schöne Stadt, deren König eben gegen einen benachbarten Kürsten Krieg führte. Das hörte Klaus und da siel ihm ein: "Ich könnte vielleicht ein angesehener und reicher Herr werden", und er both sich dem Könige an, Alles zu sagen, was seine Feinde gegen ihn im Sinne hätten. Darüber war der König sehr froh und versprach ihm große Belohnung, wenn er in seine Dienste treten wolle, was jener auch gerne that. Bald war nun der König Sieger über seine Keinde und seine Macht wurde immer größer und größer. Aber dem, der ihm zu seiner Macht verholsen hatte, vergalt er schlecht

feine guten Dienfte. Denn fobalb er mertte, auf welche Beife fein Dienstmann Rlaus Alles wiffen tonne, nahm er ihm bas Tuch, fertigte ihn mit fcbonen Worten ab und ließ ihn aus bem Lanbe jagen. Solches hatte fich Rlaus freilich nicht verhofft; um jeboch bie Sache nicht noch schlimmer zu machen, nahm er sich vor, geraben Weges nach Saufe ju geben und feinen jungften Bruber vom Reisen abzuhalten. Doch faum war er babeim angekommen, wollte ber Jungste auch schon fort und mochte es faum erwarten, bis er über alle Berge hinweg mare. Beil ber Vater ben Andern erlaubt hatte, in die Frembe. ju geben, erlaubte er es, burch viele Bitten bewegt, auch feinem jungften und liebsten Sohne, wie fehr er ihm auch einschärfte: "In ber Frembe sei nicht ber Ort jum Boblleben". Der junge Wanberer bachte gar nicht, wie feine Bruber an bas Mannlein, fonbern nahm fich ernftlich vor, fich wenig um ben Zwerg zu fummern. — Doch biefer blieb auch bei ihm nicht aus, sondern tam nach einigen Banbertagen auch ju ihm und gab ihm für bas Gelb, bas er noch hatte, ein weißes Tuch zu faufen. Der Reisenbe hatte gerne feben mogen, wozu benn etwa fein Tuch nupe und fam enblich auf bie Entbedung, bag mit bem feinigen bie Runft verbunden sei, sich unsichtbar zu machen. Da ging ihm auf einmal ein Licht auf. - Beraben Weges fchritt er jest ber Gegend zu, wo fein altefter Bruber unter bie Rauber gefallen war, und schlich sich, ba er einige berfelben fah, in ihre Sohle. Sier fand er in einer Ede bas rothe Tuch, welches fie feinem Bruber weggenommen und machte fich unfichtbar mit bemfelben bavon.

Auf seiner Weiterreise fah er vor sich an ber Straße ein großes schönes Haus und ba eben bie Sonne nicht

gar hoch am himmel ftanb, befchloß er bort zu übernachten, wenn man ihn aufnehmen wurbe. Als er an's Saus fam, fand ein wohlbeleibter Berr vor ber Thure, ber ihn gar höflich einlub, bazubleiben. Aba, bachte fich ba ber Reisende, bas ist gewiß bas Wirthshaus, wo mein Bruber fo arg geprellt wurbe. Er ging hinein unb machte es gerabe fo, wie fein Bruber es fruber gemacht hatte. Der Wirth, ale er bas fah, glaubte wieber einen reichen Kang zu machen und führte ihn in bas nämliche Bimmer, wie ben fruberen Reifenben. Sier mar auch noch bas schöne blaue Tuch auf einem Tischchen, bas unferm Jungen gefchwind in bie Augen fiel. Wie nun ber Wirth fah, bag fein Gaft anfieng, auf einem rothen Tuche Gelb zu gablen, schickte er ohne fich lange zu befinnen, jum Gerichtsbiener. Ebe aber ber noch ankam, waren ber Gaft und bas blaue Tuch verschwunden.

", Jest wird mir auch der Herr König nicht entgehen, sagte er lachend zu sich selbst, als er das Wirthshaus verlassen hatte, und eilte, um nur bald in die Königsstadt zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden wußte er sich beim Könige Zugang zu verschaffen und durch die Eigenheit seines Tuches war es ihm ein Leichtes überall ungesehen aus und ein zu kommen, die er auch das schwarze Tuch in Händen hatte. Furchtlos stellte er sich nun vor dem Könige und gestand ihm frei, was er gethan. Der König, im höchsten Jorn über solche Kühnsheit, wollte ihn alsogleich sestnehmen lassen; aber der Bursche antwortete ihm lachend: "Du kriegst mich ganz gewiß nicht"! Und darauf war er verschwunden, und kehrte wieder zum Vater und zur Mutter heim, die nun

viele gludliche Tage mit ihren Sohnen verlebten und bie reichsten Leute weit und breit im Lande wurden.

(Münblich aus bem Billerthale.)

#### Die Drachenfedern.

ar einmal vor langer Zeit ein reicher Wirth, ber hatte eine wunderschöne Tochter. Neben dem Wirthstause hause wohnte in einer gemietheten Hütte ein armer Holzhader mit seinem Sohne. Dieser war ein lebenöfroher, rüstiger Junge, der schönste Bursche im ganzen Dorse und dazu noch recht brav und arbeitsam. Immer war er guter Dinge und zur Arbeit ausgelegt, nur wenn er die Liese, die Wirthstochter sah, dann stand ihm der Gedanke still und sein Blid verlor die frühere Fröhlichkeit. Auch Liese war dem Jungen herzlich gut; nur Schade, daß er so blutarm war, und ihr Vater, wenn sie um seinen Segen ihn gedeten hätten, ganz gewiß nicht ja gesagt haben würde. Aber versuchen konnten sie's ja doch, und sie thaten's auch.

Der Bater hieß die Tochter ein dummes Ding und wies ihr die Thure, dem Freier aber gab er lachend zur Antwort, wenn er sich seine Tochter verdienen wolle, muße er dem Drachen im großen Walbe, der einige Stunden vom Dorse entsernt lag, drei goldene Federn ausreißen und sie ihm herbringen, sonst solle er sich gleich fortsmachen. Der Junge war ganz zufrieden mit dieser Bebingung, denn obwohl er wußte, wie grimmig der Drache über jeden herfalle und wie schreckenhaft er aussehe, so hosste er doch durch List dem Ungethüme beisommen zu

können und machte sich sogleich auf ben Beg zum Schlofe bes Drachen, bas in einem bunkeln Walbe lag.

Unterwegs kam er an einem Hause vorbei, vor dessen Thure ein alter Mann saß, der den Kopf auf beide Hande stückte und sehr traurig schien. "Was bist du denn so traurig?" redete der Borübergehende ihn an. — "Ja, meine Tochter ist schon viele Jahre krank und nur der Drache könnte ihr helsen — aber" — Da unterdrach ihn der Holzhacker: "Ich gehe seht eben zu ihm, vielleicht erfrage ich ein Mittel von ihm und wenn ich wieder komme, will ich's dir dann sagen".

Der Holzhadersohn ging weiter und sah in einem grünen Anger eine große Menge Menschen um einen Apselbaum versammelt. "Gefällt euch denn der Baum so gut, ihr Leute, daß ihr so hinaufschaut?" fragte er im Borbeigehen. "Ja der Baum" — redete da Einer aus ihnen den Fragenden an, "der Baum gesiele mir freilich, wenn er wie früher goldene Aepfel trüge; aber leider treibt er seht nur schlechte Blätter. Wenn du aber zum Drachen gehen willst und ihn fragen, warum dieß geschieht, — so sollshadersohn, "das will ich auch" und ging weiter. —

Schon sah er ben bunkeln Wald vor sich, über ben eine Nebelbecke sich ausbreitete, und sörderte seine Schritte. Da gelangte er an einen Fluß, wo ein alter Fischer ihn in einem kleinen Kahne hinüberführte und ihm klagte, daß er schon so lange dieses langweilige Geschäft versehe und nie abgelöst werden könne, wenn ihm nicht der Waldsbrache einen guten Rath gebe. Der dienstfertige Holzsknecht versprach ihm, auch sein Unliegen dem Drachen

vorzutragen, nachdem er ihm erzählt hatte, warum er in ben gesährlichen Wald gehe. Der gute Fischer sieng sast zu weinen an, weil er sehr für das junge Leben des Bursschen besorgt war. Aber er war doch froh in der Hoffnung, daß auch er noch erlöst werden könnte und versprach ihm viel Geld zur Belohnung.

Balb fant ber junge Brautwerber, weil eben jest bie rechte Zeit war, bas Schlof bes Drachen. Er ging hinein und war gang erstaunt über bie große Bracht, bie ihm überall entgegenstrahlte; ben gefürchteten Berrn aber wurde er nicht gewahr, benn jum Glude war er eben nicht zu Saufe. Der Drache hatte jedoch eine Frau, Die felnem Menschen Leibes, fonbern nur Gutes that. biefe ben Solzknecht fab, ging fie ihm entgegen, mar fehr freundlich mit ihm und als er ihr fein Unliegen flagte und vom traurigen Manne, vom Apfelbaume und vom Fischer erzählte, versprach fie ihm fogar felbft feine Sache ju übernehmen und verstedte ihn unter ber Bettstelle. -Spat in ber Nacht erft fam ber Sausherr gurud und war heute recht wilb, noch viel wilber als sonst und fobalb er in's Gemach eintrat, rief er, voll Born um fich blidenb :

"Ich schmed', ich schmed' einen Christen!"

"D nein," entgegnete barauf bie Frau fich verftellend und schmeichelnd: "es ift ja Niemand hier gewesen." —

Der Drache ließ es so gelten und als die Frau ihm recht schön that und ihn streichelte, wurde er viel zufriesbener und war nicht mehr so wilb und zornig. Nach einer Weile gingen sie zu Bette und ber Drache schnarchte balb und siel in einen tiesen Schlaf. Schnell riß die Frau ihm nun eine goldene Feder aus und gab sie bem

Holzhader unter ber Bettstelle. Da machte aber ber Drache auf und schrie zornig:

"Ber hat ein Recht mich zu zupfen und zu rupfen!"
"Sei nur nicht bose", rief die Frau im Schrecken.
"Ich habe es im Schlase gethan. Mir traumte, ein alter Mann habe eine kranke Tochter. — Was soll sie etwa versuchen, damit sie wieder gesund wurde"? "Die muß die Hostie, die man unter ihrem Bette versteckte, hinwegschaffen, wenn sie noch gesund werden will", antwortete der Drache und schlief wieder ein. Run riß sie ihm die zweite Feder aus und gab sie schnell dem lausschenden Holzhacker.

"Wer hat ein Recht, mich zu zupfen und zu rupfen"? schnaubte wieder zornig ber Drache.

"Sei nur still", sagte bie Frau leise. "Ich habe einen Traum gehabt von einem Apfelbaume, ber früher golbene Aepfel trug; jest aber trägt er feine mehr. Wenn ich boch mußte, wie er wieder fruchtbar wurde".

"Die Schlange muß ausgegraben werben, bie unter bem Baume liegt und die Wurzeln benagt", murmelte ber Drache schon halb schlafend. —

Jest ging's auf's Leste und die Frau riß ihm auch bie britte Feber aus und machte es wie früher. Aber ba war die Wuth bes Unthiers auf's Höchste gestiegen:

"Wer rupft und zupft mich"? schrie ber Schreckliche und wollte aus dem Bette springen. Die Frau aber hielt ihn und bat: "Sei doch nicht bose, ich habe getraumt von einem alten Fischer, der immer die Leute über den Fluß führen muß und nie frei wird".

"Er foll bem Erften, ber zu ihm tommt, biefes Ges fcaft übergeben und bavon laufen — ber bumme Alte" —

schnarchte ber Drache. Jest aber laß mich in Ruh', sonst zerreiß' ich dich''! Darauf schlief er wieder ein und der Holzhacker schlich sich ganz sachte fort und sagte auf dem Heimwege Jedem den Rath, den ihm der Drache gegeben, dem Fischer aber sagte er ihn erst, als er auszestiegen war aus seinem durchlöcherten Fahrzeuge. Alle gaben ihm Gold und Silber in Menge, denn sie waren voll Freude, daß ihnen geholsen worden.

Am meisten aber freute sich baheim die Liese, als sie ben lieben Holzhader wieder sah. Sie konnte kein Auge von ihm abwenden und hielt ihn immer bei der Hand bis der Bater kam und nun recht gerne ja sagte, weil der arme Nachbar jett viel reicher war, als er selbst. Die jungen Brautleute luden alle Berwandten und Freunde zur Hochzeit. Da waren alle voll Fröhlichkeit, sie selbst aber die Fröhlichsten und Glücklichsten von Allen.

(Münblich aus bem Billerthale.)

# Vom reichen Ritter und seinen Söhnen.

n alter Zeit, als die Männer noch eiserne Hemben und lange Schwerter trugen, lebte ein starker Ritter, ber hieß Sehrreich, weil er im ganzen Lande für den Reichsten galt. Er wohnte mit seinen drei Schnen: Beit, Jörg und Hans oben auf seinem Schloße und wenn auch sonst Niemand bei ihnen war, als nur

wenige Diener, fo waren boch Alle voll Frohsinn. Wollte aber manchesmal bie lange Weile als unwillsommener Gaft sich einschleichen, ba war bas rechte Mittel gleich zur Hand und es wurden Reh und Hirsche im weiten Forste so lange gejagt und gehet, bis sie verschwand. Denn Reh und Hirsch, und Pfeil und Bogen, das waren des Ritters Lieblingsworte, und das Jagen gab ihm immer gute Laune.

Da war es einmal an einem schönen Sommermorgen, baß der Ritter und mit ihm seine Söhne mit allen Diesnern fröhlich zum Schloßthor hinaus in den Wald ritten, um sich einen Abendschmaus zu erjagen. Das war den ganzen Tag über ein Jauchzen, und ein Schmettern der Jagdhörner, ein Klaffen und Bellen der Hunde, daß es schien, es sei für die armen Rehlein der letzte Tag gestommen. Als aber die Sonne hinter den grünen Tannen hinabgesunken war, da verstummte auch plötlich das Gesiald und wie am Himmel die ersten bleichen Sterne stimsmerten, da trug man den Ritter ohnmächtig und blustend das Schloßthor. — Sein scheues Roß hatte ihn abgeworfen und dieser Sturz war für ihn die Ursache des Todes. Schon am andern Tage war er nicht mehr. —

Nun standen die drei Junker ganz allein in der Welt und wußten vor Traurigkeit nicht was ansangen. — Die Rutter war schon früh, als sie noch Kinder waren, gestors ben. Jest war auch der Bater todt, von dem sie glaudsten, daß er ihnen großen Reichthum hinterlassen habe. Doch gerne hätten sie Alles hergegeben, wenn nur der Bater noch ledte. Sie wollten und mußten nun in die weite Welt hinaus. Daher beschloßen sie die Burg dem treuen Wartel zu übergeben und dann fortzuziehen.

Ehe sie jedoch ben Sit ihrer Bater verließen, gedachsten sie einen Theil ber väterlichen Schätze unter sich zu theisten. Aber wie groß war ihr Erstaunen und ihr Schrecken, als sie nirgends im ganzen Schlose bie gesuchten Schätze

fanden, obwohl sie Risten und Kasten von oben bis unten durchsucht und jeden Winkel durchstöbert hatten, und wußten, daß ihr Bater von seinem Golde Sehrreich hieß. Nur eine alte wurmstichige Kiste hatten sie unbeachtet gelassen.

Was war nun zu beginnen? Noch einmal burchsuchten sie Alles und diesmal siel ihnen auch die alte wurmstichige Truhe auf. Sie öffneten und fanden in derselben drei Abtheilungen. In der ersten lag ein kleines Pfeischen, in der zweiten ein grünes Hütlein und in der dritten ein kleiner Ring. Sonst war fast ganz und gar Nichts zu sinden. Diese drei Stücke wollten sie als Andenken an ihren Bater und ihre Heimat, mit sich auf die Fahrt nehmen. So nahm denn der Jüngste das Pfeischen, der Andere das Hütlein, und der Dritte den kleinen Ring. Die wenigen Thaler, die sie sanden, steckten sie zu sich, und jester ließ sich ein Pferd satteln und dann ritten sie fort. —

Am zweiten Tage gegen Abend kamen sie zu einem großen Walbe, in bessen Rahe am Weg eine ärmliche Schenke stand. Hier beschloßen sie einzukehren und zu übernachten. Als sie so am Tische saßen, siel dem jungsten Bruder ein, seinen zwei Brüdern, weil sie gar so traurig waren, ein Stückhen vorzublasen. "He! meinte er: Ich muß doch versuchen, was mein Pseischen für einen Ton gibt?" Er zog es aus der Tasche und bließ. Urplöslich stand ein alter grauer Ritter ganz in Eisen geshüllt vor ihm und fragte lächelnd:

"Bas will ber herr, was schafft ber herr?" Diese Frage klang freilich unter allem am schönsten für ben jungen Rittersohn. "Ja wenn's nur auf's Schaffen ankommt, sagte er lachend, so schaff' ich für's Allererste einen Sadel voll Geld, so groß wie ein Roßtopf."
— Der alte Ritter brachte augenblicklich bas Berlangte und war bann so schnell, wie er erschienen, auch wieder verschwunden.

Jest versuchten die Andern basselbe, schwenkten das Hutlein und brehten den Ring und es zeigte sich der gleiche Erfolg. Nun war es ihnen flar, woher der Bater sein Geld genommen, aber nach Hause wollten sie nicht zusrücklehren, sondern zogen nun wohlgemuth weiter. —

Als sie nach einigen Stunden den Wald im Rucken hatten, theilte sich die Straße nach drei verschiedenen Richtungen bin. Sie hielten stille und besprachen sich was sie thun follten, sich trennen oder noch mitsammen weiter reiten. — Das Erste schien ihnen das Beste und so gaben sie sich einander das Wort, über's Jahr sich in der Waldschenke wieder einzusinden, und nahmen von einsander Abschied.

Junker Hans, so hieß ber Jüngste, spornte sein Rößlein, sah noch einigemale nach ben Brübern zuruck, bis sie ihm aus dem Auge verschwanden und trabte dann in Gedanken vertiest fort. Sein Weg führte ihn über Hügel und Halben, burch Feld und Walb, burch Flecken und Dörfer bis zu einer prachtvollen Hauptstadt, der Residenz des Königs. Staunend über die Pracht der Gebäude ritt er durch das hohe, sestgemauerte Stadthor ein und bez gab sich in ein großes, schönes Gebäude, ober dessen Ihor eine mächtige, goldene Flasche hing, denn er dachte, weil der Herr des Hauses goldene Flaschen heraushängen könne, werde er auch Weinflaschen und Wein vorräthig haben. —

Er hatte richtig gedacht und ber treffliche Rothe machte ihn gar luftig und munter. Da horte er unten auf ber

Straße ein Hochrufen und ein Rasseln von Wägen. Er sprang an's Fenster und sah einen prachtvollen Wagen mit vier Schimmeln bespannt, umgeben von schmucken Reistern, durch die Straße sahren. — "So einen Wagen und solche Schimmel muß ich auch haben," rief er, blies in sein Pfeischen und sogleich stand der graue Ritter wiesder da und fragte ihn:

"Bas will ber Berr, was fchafft ber Berr?"

"Einen solchen Wagen und solche Schimmel, war die Antwort, wie der König hat, der eben vorüberfuhr." Darsauf sprang er die Stiege hinab vor das Einfahrtsthor der Herberge zur goldenen Flasche und fand Alles schon bereit. Das freute ihn ungemein; aber aus Furcht vor dem Könige ließ er für Heute die Rose abspannen und suhr erst am andern Tage aus. Da nun alles Volkmeinte, er sei der königliche Prinz, rief es: "Hoch," und drängte sich rings um den Wagen, was dem jungen Ritzter ungemein wohlgesiel.

Als der König das ersuhr, daß ein Anderer auch fösniglich geehrt werde, war es ihm zu schlecht und er suhr demnächst mit sechs Schimmeln und in einem noch prächtisgern Wagen aus. — Hans that es ihm auch dießmal nach und ließ sogar Geld unter das Volk auswerfen. Neusgierig, woher denn der Fremde so viel Geld nehme, so vorsnehm zu thun, und zornig zugleich über dessen, so vorsnehm zu thun, und zornig zugleich über dessen Keckheit, ließ er ihn zu sich in den Palast rusen, verdarg seinen Nerger, nannte ihn einen Kürstensohn und sagte ihm allershand Schmeicheleien. Endlich lud er ihn zur Tasel, zu der auch die Großen des Reiches und die Königstochter geladen wurden. Die Königstochter war zwar sehr schön, jedoch auch sehr schlau, um den Unersahrnen nur destoleiche

ter in ihr Netzu ziehen. Man setzte sich zu Tische. Auch bie Königstochter erschien in golbstrahlendem Schmucke — und um den jungen Ritter war's geschehen. — Einige flüchtige Worte nach Tische und süße Schmeichelreben der Letztern, und die Aeußerung des Königs: er würde sich glücklich schäten, ihn seinen Eidam nennen zu können, reichten hin, den Verblendeten in's Garn zu locken und den Vogel einzusangen. Man wies ihm prächtige Jimmer im königlichen Palaste an, ehrte ihn wie einen Kürssten und schien alle Ausmerksamkeit nur ihm allein zu schensten. — Und die Königstochter verstand es erst gar, ihn zu berücken! Das zweite Wort, wenn sie mit ihm sprach, war immer: "Mein goldener Bräutigam!" Ihr schien er Alles in Allem zu sein.

Schon waren so brei Vierteljahre vorüber gegangen und Hans befand sich sehr wohl bei seiner Braut in seisnen schönen Träumen. Trot aller Fragen hatte er sich jedoch immer sehr sorgfältig gehütet, die Quelle seines Golbslußes zu verrathen, dis ihn eines Tages die Kösnigstochter, als Beibe im Garten lustwandelten, sast trausig und schüchtern fragte: "Mein lieber Bräutigam, was hat dir wohl deine Braut gethan, daß du ihr noch imsmer Etwas verheimlichst, was sie gar so gerne wissen möchte, und so gleichgiltig bist bei ihrer Trauer?"

Das war zu viel für ihn. — "Nein — bu barfft nicht traurig sein, rief er, wenn ich bich froh machen kann!" — Nun erzählte er ihr Alles von seinem Bater und seinen Brübern und was es für eine Bewandtnis mit dem Pseischen habe. — Zulett ließ er die seine Braut sogar selbst versuchen, wie gehorsam der alte, graue Ritzter auf den Ruf des Pfeischens dastehe. Die aber hatte

kaum ihren Zwed erreicht, als sie ganz anders zu reben ansieng, nach Dienern und ihrem Bater rief und dem verdutten Hans allerhand Grobheiten in's Gesicht sagte. Die herbeigeeilten Höslinge spöttelten und lachten über den reichen Fürstensohn, die Königstochter blies fleißig auf dem Pfeischen und ließ den Eigenthümer durch Schergen sortschaffen.

Fast ohne zu wissen wie es zugegangen, stand ber Betrogene am Stadtthor, durch das er einst eingeritten war. Es schien ihm als sei er vom himmel in die Hölle gefallen und er ärgerte sich blau und blaß über seine schlecht abgelaufenen Händel. Rur Eine Hoffnung blieb ihm noch. — Das Jahr war bald zu Ende und er konnte zu den Brüdern nach der Waldschenke zurücksehren. Wenn er sich auch vor ihren Vorwürsen fürchtete, machte er sich doch auf, bald zu ihnen zu gelangen und vielleicht mit ihrer Hülse das verlorne Pfeischen wieder zu erhalten.

Nach wenigen Tagen kam er ganz ermübet bei ber alten Schenke an und fand baselbst wirklich seinen Brusber Jörg lustig und guter Dinge, der älteste Bruder Beit war noch nicht da und er kam auch nicht, noch konnte man von ihm Nachricht erhalten. Wie nun Hand vom Staub bedeckt und traurig eintrat und Alles erzählte, da schimpste Jörg gewaltig auf ihn los. "Dacht' ich's mir ja, schmähte er, du werdest Narr genug sein, in jede Falle einzugehen und an jedem Köder anzubeißen! Du weißt auch gar nicht, wie du die Sache ansangen mußt. Unssereiner läst sich wohlsein wie ein König, und kunsmert sich bafür wenig um Königsköchter, so kann aber Unsereiner auch jeht das Wünschhütlein schwingen. Daß du in's Garn liesst, wundert mich wenig; aber wo nur

etwa Beit bleiben mag! Er ist gewiß auch in die Falle gegangen. — Hans versicherte, nachdem er zu Athem gestommen war, sein Pfeischen gewiß wieder zu erhalten, wenn der Bruder ihm sein Hülein nur leihen wolle und bath so lange, die Jörg, den das Bitten sehr verdrießlich machte, endlich nachgab und ihm wiewohl ungern das Hülein lieh, jedoch mit der Drohung: wosern er es nicht wieder bringe, durse er ihm nicht mehr unter die Augen kommen.

Einen Tag hielt Sans Raft, bann manberte er wieber burch Fluren und Felber, über Sohen und Salben jur fernen Konigoftabt bin und überboth ben Ronig weit bei jebem öffentlichen Aufzuge. Der aber hatte taum aemerkt, baß ber Krembe wieber hier fei und vielleicht wie ber ein Pfeifchen ober fonft Etwas habe, fein Gelb ju vermehren, ale er ihn rufen ließ und gur Tafel lub. Sans fam aber biegmal nicht; fonbern ließ bem Ronige fagen: "Ich werbe ben Weg jur Stadt hinaus schon selbst finden; man braucht mich nicht wieder zu foppen und bann hinauszujagen." Da bemuhte fich bie Königstochter felbst jum neuangefommenen Ritter und that fo icon und bat um Bergebung, baß Sans, wie verzaubert, fie nicht mehr verlaffen fonnte. Alle feine guten Borfate waren ju Baffer geworben und es ging ihm, wie es ihm fcon fruber ergangen war. Einige Wochen maren verflogen, er ftand wieber traurig am Stabtifore, und hatte weber Pfeifchen noch Sutlein. -

Was war nun zu thun? Seine Goldquelle war versfiegt und zu seinem Bruder durfte er nimmer zurück. — Das Beste schien ihm, sich an einen Baum zu knüpfen, benn sein Schwert hatte man ihm genommen. Gerade

fat er nicht weit vor fich auf einem Sügel zwei Baume und es war ihm recht, bag er nicht lange ju fuchen brauchte. Er ging, bestieg ben Sugel und ale er oben mar, fab et fich bie Baume erft recht an und fah, bag beibe voll ber foonften Birnen biengen. Un Ginem biengen fcone und ungewöhnlich große, und am Anbern fleine. — "Bum Sterben ift's noch immer Zeit, ich will einmal verfuchen, wie bie Birnen fcmeden." Mit biefen Worten ftieg Sans auf ben Baum, ber voll ber schönften Birnen bieng, und af beren ein halbes Dupend, weil fie außergewöhnlich fuß waren. 216 er wieber herabstieg, mertte er, baß feine Rafe um feche Spannen langer geworben fei und erschrack gewaltig. Run versuchte er, was bie fleinen Birnen für eine Wirfung haben wurben. Rachbem er auch von ihnen ein halb Dutenb verkoftet, mar feine lange Rafe verschwunden.

Jest siel Hansen Etwas ein. — Er bachte: "Bie stände etwa der Königstochter eine sechs Spannen lange Rase an? Wart die schöne Here will ich dran kriegen." Das Auffnüpsen war für jest aufgeschoben. — Er ging in die Stadt, tauschte mit einem Bettler sein Gewand, nahm ein Körblein und füllte es mit großen Birnen von seinem Birnbaume. Darauf seste er sich auf den Marktplatz und rief immer: "Kauft Birnen!" Wenn aber Jemand solche kausen wollte, verlangte er für je sechs und sechs ein ungeheure Summe. Das war sehr auffallend, und als der König durch einen seiner Diener den ungesheuren Preis ersuhr, kauste er auch sechs, besonders weil seine Tochter es verlangt hatte. Hans aber lachte und machte sich mit gesülltem Beutel aus dem Staube. Der Königstochter mundeten die Birnen so ausgezeichnet, daß

sie Alle nur allein aß und erft zulest die unliebsame Beränderung merkte, die an ihr vorgegangen. Vor Schreschen siel sie in Ohnmacht und in der ganzen Stadt und im ganzen Lande wurde schnell die Nachricht laut vom sonderbaren Unglude der Königstochter.

Jeber Beilkundige und wer nur immer einen Rath geben fonnte ober ein heilfames Rrautlein wußte, wurde befragt und hatte freien Butritt beim Ronige ju jeber Stunde; aber Alle judten bie Achfel und fagten, die Bringeß muße ihre Rafe zeitlebens behalten. Das mar ein Weinen und ein Klagen im Königspalaste, als ob bas gange Reich ein übergroßes Unglud getroffen hatte. Auch Sans hatte gehort, bag Jeber Butritt beim Ronige habe. Er fleibete fich wie ein reicher Dottor und ließ fich, fobalb er feche große und feche fleine Birnen verbrannt und ju Bulver geftogen, bei ber Ronigstochter melben. Er wurde freudig empfangen, that fehr gelehrt und machte ber Konigstochter gute hoffnung. Wirklich wurde ihre Rafe auf ein Bulverchen aus ben fleinen Birnen um eine Spanne furger, und bie Freude barüber war gang unbeschreiblich. Um anbern Tage gab er ein Bulverchen von ben großen Birnen und die Rafe wurde wieder fo lang wie früher. Der Doftor aber entschulbigte fich, er fei ju rafch ju Berte gegangen im Gifer bie Beilung ju beschleunigen, es werbe schon wieder recht werben. Er gab ihr nun nach und nach immer täglich ein Bulverchen von ben fleinen Birnen und in einer Boche mar fie volltommen hergestellt. In ber erften Freude über ihre Genefung gab fie bem Doftor bas verlangte Pfeifchen und bas Sutchen, benn fie hielt feine anbere Belohnung für angemeffener als biefe. Run wollte ber Berr Dots

tor alsbald abreisen und gab der Königstochter unter dem Borwande die Nase auch von innen vollsommen zu heislen, die übrigen Pülverchen von den großen Birnen, die sie aber erst nach etwa drei Tagen nehmen dürse. She der hochverehrte, kunstersahrene Mann abreiste, durste er sich eine Gnade ausbitten und der schlaue Hans bat den König, ihm ein schnelles, sehr schönes Pferd zu geben, wovon er ein besonderer Liebhaber sei.

In einer Stunde war Hans fort — und nach drei Tagen hatte die Schöne wieder ihre sechs Spannen Lange.

— Der Herr Doktor aber saß schon bei seinem Bruder Jörg voll guter Laune in der Waldschenke. Jeht erst siel es dem Könige ein, das könne wohl gar Hans selz ber gewesen sein, der diesen Streich gespielt. Er ließ mit vielen Soldaten dem Doktor nachjagen und wirklich erzeichten sie ihn in der Schenke und wollten ihn sessnehmen und mit sich fortsühren.

Hans und Jörg hatten sie kommen gesehen und merkten balb, worauf es abgesehen sei. Das blies Hans in sein Pseischen und schnell war der Ritter da mit seinem "Bas will der Herr?" "Nöchmal so viel als dieset Ausjagen sollst sie!" besahl Hans und alsbald geschah es so, daß die Soldaten mit Schimps abziehen mußten. — Bruder Beit kam nicht mehr zum Borscheine, Hans und Jörg aber zogen heim nach ihrem Schloße und lebten noch viele lange Jahre in Saus und Braus und erzählten ihren Kindern und Enkeln oft die Geschichte von dem Pseischen und der Königstochter und ihrem seligen Bater Sehrreich. (Mündlich aus dem Zillerthale.)

## Der glückliche Schneider.

& war einmal ein blutarmer Schneiber, ber fam auf

ben Gedanken, sein Schwein an den König zu verkausen, um doch einen ehrlichen Preis dafür zu bekommen. Er suhr also mit demselben in die Hofburg
und da ihm gerade ein Bedienter in den Weg kam, so
erkundigte er sich, wie viel er etwa bei dem Könige für seine
Waare verlangen dürse. "Berlange nur die gruselnde Henne," antwortete ihm der Bediente. Der Schneider merkte
sich das und ging zum Könige. Als ihn dieser fragte, was
er denn wolle, sagte er ihm, daß er ein Schwein gebracht habe und dasselbe um die gruselnde Henne verkausen möchte. Alsogleich rief der König: "Gruselnde
Henne! zwig, zwig, zwig," und es stand eine gelbgraue
Henne vor ihm, welche ansing zu legen und statt der
Eier ein Häussein Dukaten legte.

Dem Schneider gesiel das Thier ganz wohl, er ließ bem Könige das Schwein, nahm dafür die Henne und machte sich auf den Heinweg. Unterwegs kehrte er in einem Wirthshause ein und ließ sich recht wohl sein. Als es Abends zum Zahlen kam, so stellte der Schneider, weil er kein Geld in der Tasche hatte, die Henne auf den Tisch und sagte: Zwig, zwig, zwig. Alsbald sieng die Henne an zu legen und legte ein Häuslein Dustaten, womit der Schneider seine Zeche bezahlte. Der Wirthin aber gesiel das Kunststud der Henne gar zu wohl, und während der Schneider schließ, nahm sie dies selbe heimlich fort und stellte dafür eine andere hin, welche der gruselnden ganz gleich sah.

Des andern Morgens machte sich der Schneider wiesder auf und wanderte rüstig der Heimath zu. Kaum hatte er den Fuß ins Haus gesetzt, da rief er nach seisnem Weibe: "Heute wohl, Alte, bring ich etwas schösnes. Jest kanns uns nimmer fehlen! In etlichen Tasgen haben wir Geld wie die Pallen."

Das Beib zweifelte Unfange, ob ihr Dann recht bei ben Grofchen fei, allein nach und nach wurde fie boch glaubig und fie war neugierig ju feben, was fur eine Gelbmuble ber Mann mitgebracht habe. Der Schneiber machte nicht lange Worte, ging mit bem Beibe in bie Stube und ftellte feine henne auf ben Tifch. "3mig, awig, awig! Wirft febn, Alte, jest fommte." Die Schneiberin schaute fleißig auf die Benne, aber biefe that nichts anderes als gewöhnliche hennen, redte ben Rragen nach allen Seiten bin und fieng an ju gadern. Der Schneiber meinte bas Golblegen muffe balb angeben, boch alles Warten war umfenft. Da schämte er fich gewaltig vor feiner Frau, und lief voll Unwillen auf und bavon. Er ging und ging bis er wieber in ben fonigli= den Balaft fam. Sier begegnete ihm ber Bebiente, ber ihm bas vorigemal ben guten Rath gegeben hatte. Dies fem ergablte er, wie es mit ber Benne gegangen fei, und fragte ihn, ob er benn beim Ronige feinen Erfat anfprechen fonne. "D ja," antwortete ber Bebiente: "Geh bu nur jum Könige und fag: 3ch munfche bas Tuch, bas hinter ber Thure hangt." Der Schneiber fagte fein bhut Bott, und ging ju bem Ronige. Diefem erzählte er wieber fein Difgeschick mit ber henne und bat jum Erfat um bas Tuch, welches hinter ber Thure hieng. Der Ronig rief fogleich: "Tafel bed bich!" Im Ru flog

das Tuch hinter ber Thure heraus, breitete sich über ben Tisch und war voll der herrlichsten Speisen. Wie den Schneider der Braten so röselig anlachte und der seurigste Wein entgegenfunkelte, da hatte er eine Freude, daß er die Henne ganz darüber vergaß. Nachdem er geznug getaselt hatte, räumte er das Uebrige ab, legte das Tüchlein hübsch zusammen und steckte es zu sich. Dann nahm er vom Könige Abschied und ging wieder seiner Nase nach die er zu dem Wirthshause kam, in welchem sie ihm die Henne gestohlen hatten. Als er in der Wirthstesstude war, kommandirte er: "Tasel deck dich!" Das Tüchlein slog aus dem Sach, breitete sich über den Tisch und stand voll der herrlichsten Speisen. Der Schneider setzte sich hin und aß nach Herzenslust.

Die Wirthin hatte bei biefer Mahlzeit zugeschaut und sie bachte baran, bas kostbare Tüchlein in ihre Hande zu kriegen. Als es Nacht war und ber Schneiber im tiesfen Schlafe lag, ging sie in seine Kammer, suchte nach bem Tüchlein und wie sie es gefunden hatte, stedte sie es schleunig zu sich und legte ein anderes an bessen Stelle.

Des Morgens in aller Frühe machte sich ber Schneiber auf den Weg, und marschirte aus Leibeskräften seiner Heimath zu. Kaum war er hinter der Hausthüre, so rief er schon seinem Weibe: "Heda, schau was ich heute mitgebracht habe. Wenn ist das Hausen nicht geht, dann ist der Kukuk dran schuld!" Das Weib lief ihm neugierig entgegen: "Was bringst du denn heut?" "Ein Tücklein deck dich! Komm nur, wir wollen's gleich probiren." Sie gingen beibe in die Stude und der Schneiber rief: "Tasel deck dich!" Er wollte sich schon hinssehen und nach dem Lössel greisen, — aber der Tisch

war bobenleer und das Tuchlein stedte fein fauber im Sade.

Der Schneiber schnitt ein Gesicht wie ein Essignanzen, sieng an zu fluchen und machte sich zur Thure hinz aus. Schnurstracks lief er wieder in die königliche Burg, um von dem Könige Schadenersatz zu erlangen. Auf der Stiege begegnete ihm wieder derselbe Bediente, der ihm schon zweimal gut gerathen hatte und auch diesmal auf seine Frage guten Bescheid gab. "Geh nur zum Könige, sagte er, und begehre den hölzernen Schlegel. Der Schneider bedankte sich und ging zu dem Könige. Er brachte seine Bitte vor und der König rief: "Sack öffne dich!" Augenblicklich sprang aus seiner Tasche ein hölzerner Schlegel und sing an in der Luft herumzutanzen und herumzuschlagen, daß Schneider und König genug zu thun hatten, ihm auszuweichen.

Als der Tanz fertig war, stedte der Schneider den Schlegel in seine Tasche und nahm Abschied vom Kösnige. Auf dem Heimwege kehrte er wieder im nämlichen Wirthshause ein, wo es ihm zweimal so übel ergangen war. Er sette sich hinter einen Tisch und die Frau Wirthin sette sich zu ihm um ein bischen zu plaudern, denn bei den Weibsbildern muß das Maul eine Arbeit haben. Der Schneider erzählte unter anderm, daß er heute etwas in der Tasche habe, was sogleich herausspringe, wenn er ruse: "Sack öffne dich!" Die Wirsthin saste sogleich den Gedanken, dies sonderbare Ding in ihre Hände zu bekommen.

Als es Nacht war und ber Schneiber im Bette lag, schlich sie sich in seine Kammer, und sagte: "Sack öffne bich!" Kaum war bas Wort aus ihrem Mund, so

war auch ber Schlegel aus bem Sade und trommelte fo fraftig auf ber Frau Birthin herum, baß fie anfieng gu fcbreien und zu jammern, als ob Reuer im Saufe mare. Sie rief Mann und Rnechte ju Bilfe und bat ben Schneiber inftanbig, er folle boch ben Schlegel gurud. fommandiren, fie werbe ihm gerne bie gruselnbe Senne und bas munberbare Tuchlein jurudgeben. Der Schneiber gab ihren Bitten nach und befam feine zwei Roft barteiten wieber. Luftig manberte er bann nach Saufe und ergablte feinem Beibe, wie es ihm ergangen fei. Dann lub er alle, beren Schulbner er mar, in fein Saus, bewirthete fie beim Tuchlein Decibich auf's herrlichfte, ließ bie Benne vor ihren Augen Dufaten legen und rief enblich ben Schlegel aus bem Sad, ber alle Blaubiger maustobt folug. (Dunblich bei Meran.)

## Der Birtenknabe.

eine Gemeinde die Geise zu hüten und bekam dafür nichts als die Kost. Wenn er mit seinen Thierlein den Berg hinauszog und genug geschnellt und gejutt hatte, schaute er oft lange Zeit seine Hosen und seine Joppe an und seineg an die Löcher zählen, deren täglich mehr wurden. Er hatte das tiesste Mitleiden mit sich selbst, weil ein gar so armes G'wandl an seinem Leide hieng und dachte oft daran, wie er zu einem ehrlichen Schlampen kommen könnte. Endlich siel ihm ein neben dem Geishüten zu korben, um sich so etliche Kreuzer zu verdienen.

Er sieng mit allem Ernste sein Handwerk an, und in wenigen Tagen stand bas erste Körbchen fertig vor ihm. Er hatte eine große Freude darüber, kehrte es zehnmal um und schaute es von allen Seiten an. "Muß boch schauen, ob es auch einen Krach hebt," bachte er sich, nahm einen tuchtigen Stein und legte ihn in das Körbschen. Patsch, — da liegt der Stein sammt dem Bosben des Körbchens vor ihm auf der Erde.

Der Knabe verzog fein Geficht jum Weinen und Thranen auf Thranen fugelten über feine Bangen gur Erbe hernieber. Er batte aus ber Welt geben mogen, weil ihm auf einmal alle Freude und hoffnung genommen war. Babrend er fich bie Thranen aus ben Mugen wifchte und bald bie locherigen hofen, bald bas ger= riffene Rorblein betrachtete, fam ein Jungling auf ibn au, ber fo schon und freundlich war, wie ein Engel vom Simmel. Er rebete ben Rnaben mit liebreicher Stimme an und fragte ibn, warum er benn gar fo bit= terlich weine. Der Anabe fieng aufe neue an ju fchluch= gen, zeigte auf bas gerriffene Roibchen und frammelte mit harter Dube etliche abgebrochene Worte hervor, in benen er fein Glend ergablte. Raum mar er mit ber Erzählung zu Enbe, fo ging bas Weinen und Schluchgen aufe neue an, fo baß fich ein Stein hatte erbarmen mogen. Der Jungling nahm ben Knaben freundlich bei ber Sand, troftete ihn und fragte, ob er nicht mit ihm geben mochte. Der Anabe gewann ein Butrauen gegen ihn und fagte: "Gern wollte ich mitgeben, aber bie Beife muß ich juvor heimtreiben." "Lag bir bas nicht am Bergen liegen, erwieberte ber Jungling, bie Beife werben ichon allein nach Saufe finben, folge mir nur

unbesorgt." Der Knabe traute diesen Worten und ging mit. Sie wanderten mitsammen fort und waren freundlich miteinander, als ob sie sich schon lange gekannt hatten. Ein gutes Stuck Weges hatten sie schon hinter sich, da begegnete ihnen ein schönes Weibsbild, welches dem Knaben freundlich winkte und ihn vom Jünglinge wegzulocken suchte. Dieser aber sprach seinem Begleiter in einem fort zu, er solle sich nur nicht von ihm abwendig machen lassen. Der Knabe gehorchte und entsernte sich nicht von ihm. Als das Weibsbild vorbei war, schaute er noch einmal darnach um und sah mit Entsehen, daß dasselbe einen seurigen Schweif hinter sich herzog.

Es sieng an Abend zu werben und ber Weg wurde immer beschwerlicher. Sie mußten einen Berg hinanzgehen, ber so steil war, daß der Jüngling den Hirtensknaben oft nur nachschleppen mußte. Als sie nach sauzrer Mühe auf dem Gipfel des Berges ankamen, fanden sie da eine Herberge, in der sie vortrefflich bewirthet wurden.

Nachdem sie die Muhen des ersten Tages verschlasen hatten, machten sie sich des andern Morgens wieseter auf den Weg. Der Marsch war eben so muhevoll, wie am vorigen Tage. Es ging über Stock und Stein, durch Wald und Gestrüpp und manchmal so stark aufswärts, daß ihnen fast der Athem ausblied. Zudem mußte der Knade zwei harte Kampse bestehn mit einem großmächtigen Bogel und mit einem abscheulichen Wurme. Nachdem das alles glücklich vorüber war und der Tagssich zu Ende neigte, hatten sie wieder einen hoben Berg vor sich, den sie nur mit der größten Mühe erklimmen

konnten. Als sie oben ankamen, fanden sie eine Hersberge, in der sie auf das vortrefflichste bewirthet wurden. Des andern Tags in aller Frühe traten sie neugestärkt ihre Wanderung an. Sie waren eine gute Strecke gegangen, da begegnete ihnen der Knochenmann. Er grüßte sie auss allerfreundlichste und lud den Knaden ein mit ihm zu gehen. Der Knade warf einen fragenden Blick auf das Gesicht des Jünglings und dieser gad ihm die Erlaubniß, der Einladung zu folgen. So ging denn der Knade mit dem Knochenmanne von dannen und sie wans derten mit einander in die Ewigkeit.

(Münblich aus bem Raunferthale.)

#### Der Schafhirt.

d weiß nicht wie lange es etwa her ist, — ba lebte einmal ein Herr und eine Frau, welche ein einziges Kind hatten. Dies war ein frischer Bursche, dem das Stillsiben nicht taugen wollte. Schon in früher Jugend bat er seine Eltern, sie möchten ihm doch erslauben, in die Welt hinaus zu ziehen und sein Glück zu versuchen. "Nein, sprach der Bater, bevor du nicht sechzehn Jahre alt bist, darfst du nicht fort, aber dann kannst du ziehen, wohin es dich gelüstet." Der Sohn mußte sich geben und wartete ungeduldig die Zeit ab, die sein sechzehntes Lebensjahr verstrichen wäre. Er zählte die Tage und Stunden, und richtete sich einstweilen alles zur Reise zur recht. Als er das sechzehnte Jahr vollendet hatte, nahm er Abschied von den Eltern, seste sich auf sein Pserd und

ritt wohlgemuth von bannen. Ohne Ziel und Plan ging es so fort in die weite Welt hinein und je langer er ritt, besto besser wollte es ihm gefallen.

Gines Tages führte ihn ber Weg burch einen ftods finftern Balb. Bie er fo gebantenlos babinritt, brang auf einmal ber berrlichfte Befang an fein Dhr, fo baß er ftille hielt und eine Beit lang ben lieblichen Tonen lauschte. Er beschloß ben Sanger aufzusuchen und ritt bem Orte zu, von welchem ber Gefang zu tommen fchien. Er war nicht lange geritten, ba öffnete fich ber Balb und vor ihm lag eine schone große Biefe, auf welcher ein Sirtenknabe feine Schafe hutere. Er nahte fich bem Rnaben und rebete ihn an: "Möchteft bu nicht taufchen mit mir? 3ch gebe bir mein Pferd und bu gibft mir beine Schafe ju huten!" Der Birte mußte nicht, wie ihm geschah. Er machte eine Zeitlang große Augen, aber ale er mertte, baß es mit bem Sanbel Ernft fei, folug er fogleich ein, hieß ben Fremben vom Pferbe fteigen und übergab ihm feinen Stab und feine Tafche. "Siehft bu, fagte er, wenn bu ein rechter Birte fein willft, fo mußt bu icon einen tuchtigen Steden haben, und eine Schale mit einem paar Broden ift auch ein gutes Beug. Aber jest laß bir fagen : bie Schafe, bie bu ju huten haft, gehoren bem Bauer ba bruben auf bem Buchel. Wenn bu Abende beimfahrft, fo werben bie Schafe schon felbit in ben Stall geben. Du aber gebit in bie Ruche und jegest bich auf ben Sacftod. Wenn bich die Baurin fragt: "Sanel was magit benn?" fo fagft bu: Ein Butterbrob. Du mußt aber recht niebergeschlagen thun und ein faures Besicht machen, bann wird bie Baurin fragen: Sans, mas fehlt bir benn ?

Darauf antwortest du: Mir sehlt sonst nichts. Dann wird sie schon merken, daß nimmer mehr der Hansl Schafshirt ist, sondern ein anderer. Wenn du aber brav bist, wird sie schon zusrieden sein mit dir, und du wirst es gut haben." Nachdem er so geredet, schwang er sich auss Pferd und ritt auf und davon

Der neue Schafhirt faß nun unter feinen Thieren, welche fleißig am Grafe rupften und von Zeit zu Zeit während bes Rauens zu ihm aufschauten, als wollten fie fich befinnen, ob bas ber rechte fei. Er ging ju ben Schafen und Bamberlen berum und freichelte und fratte fie unten am Sale, mas fie recht gern zu leiben fchienen. Balb fieng er an Reugierbe ju befommen, wie es etwa in ber Umgegend ausfebe. Er flieg auf einen nah= gelegenen Sugel und beschaute fich von ba aus bie gange Rachbarschaft. Da sah er nicht unweit von sich auf einem Buchel ein großes und prachtiges Schloß. wunderte ihn, wem etwa bas große Bebaube geboren mochte, aber weil er niemanden bei fich hatte, ben er fragen konnte, gab er fich einstweilen gufrieben und ftieg wieber zu feinen Schafen hinab. Es bauerte nimmer lange, fo fieng es an bunkel zu werben, und er trieb feine Beerbe bem großen Bauernhaufe gu. Die Schafe liefen in ihren Stall, ber Sirt aber ging in bie Ruche und feste fich auf ben Sadftod. Die Baurin schaute ihn zuerft nicht viel an und feste gerabe jene Fragen, bie ihm ber andere Birte vorausgefagt hatte. Sie erfannte ihn auch an seinem traurigen Wesen, allein er gefiel ihr fonft nicht übel und fie ließ fich ben Taufch gerne gefallen. Auch führte fie ihn zu bem Bauern und gab ihm allerlei Regeln, nach benen er fich im neuen Dienfte ju

verhalten habe. "Bor allem gib Acht, sagte sie, daß kein Schaf über ben Gränzstein lause und im Feld unserer Nachbaren grabe. Denn dies sind drei Riesen, welche da drüben im Schlosse wohnen, und den Leuten solchen Schrecken einjagen, daß unser König demjenigen sogar seine Tochter versprochen hat, welcher den Dreien den Garaus macht."

Der Junge war froh einmal zu wissen, wem biefes prachtige Schloß gehore und versprach auch ben Ermahn= ungen ber Baurin fleißig zu gehorchen.

Das Schafhuten taugte ihm gar nicht übel und bann ber beständige Aufenthalt unter Gottes freiem Simmel fam ihm luftiger vor, als bas emige Stubenhoden. Er faufte fich eine Bither und fpielte und fang auf ber Biefe, baß bie Berge ringeum wieberhallten. Die Riefen im Schloffe borten fein Spiel und feinen Befang und es bauerte nicht lange, bis einer von ihnen aus Reugier gu ihm herubertam. Der Rerl war fo lang, bag er über alle Baume hinausreichte und ber Birte fab ibn fcon von Weitem babertommen. Schnell ftieg er auf ben Bipfel eines hohen Baumes und schaute bem Riefen entgegen. Als biefer nahe fam und ihn fragte, warum er auf bem hohen Baume fige, fagte er: ,,3ch bin heraufgeftiegen, bamit ich bich anschauen fann." Der Riefe hatte große Freude an biefer Antwort und fagte: "Steige nur vom Baume herab; ich will jest Bein und Brot vom Schloffe heruberholen und bann werben wir miteinander effen und trinfen und fingen und fpielen." Als er bieß gesagt hatte, brehte er fich um und machte einige große Schritte gegen bas Schloß bin. Der Sirtenknabe fieng an vom Baume berabzufteigen, allein

bis er auf ben Boben kam, war auch ber Riefe schon wieder zurückgekehrt. Er hatte ganze Haufen Wein und Brot mitgebracht und hieß nun den Hirten lustig sein und sich gutlich thun. Der Hirte hatte aber ein Fläschschen mit einem starken Schlastrunke bei sich und davon goß er unvermerkt einige Tropfen in das Trinkglas des Riesen. Sie hatten kaum angefangen zu trinken, so packte den Riesen ein gewaltiger Schlas. Er legte sich seiner ganzen Länge nach auf das Gras und sieng an zu schnarchen. Der Hirte wartete nicht lange, nahm ihm sogleich sein Messer von der Seite, schnitt ihm den Kopf ab und schnitt auch die Junge aus dem Kopse heraus. Dann begrub er den Leichnam, und ließ sich gar nicht ankennen als ob etwas geschehen wäre. Er gab wieder auf seine Schase Ucht und sang und spielte die Zither, daß man es weitum hören konnte.

Alsbald kam der zweite Riefe, that freundlich mit dem Hirten, setzte sich zu ihm nieder, packte Brod und Wein aus und lud den Hirten bazu ein. Der Hirte brachte wieder ein paar Tropfen von seinem Schlastrunke in das Glas des Riesen und wartete die er einschlief. Dann nahm er ihm das Messer von der Seite, schnitt ihm den Kopf ab und die Zunge heraus und grub den Leichnam ein. Als er damit fertig war, schaute er wieder zu seinen Schasen und sang und spielte dazu auf der Zither. In kurzer Zeit kam der dritte Riese, trank und sang und spielte mit dem Hirten, bekam aber auch einen Schlastrunk und verlor seinen Kopf. Der Hirte schartte seinen Leichnam zu den zwei andern ein, die drarte seinen Leichnam zu den zwei andern ein, die drei Zungen aber stedte er zu sich, um sie einmal als Wahrzeichen brauchen zu können.

Richt lange Zeit barauf traf es fich, bag ein Forfter, ber feiner Arbeit nachging, an biefen Ort fam und bie brei Riefenleichname fammt ben abgeschnittenen Ropfen auffand. Der Körfter hatte eine übergroße Freude, nahm bie brei Ropfe mit fich und ging alebalb zu bem Ronige. Er ergablte ibm, bag er ben brei Riefen bas Licht aus= geblafen habe und forberte ihn auf, ihm feine Tochter bem Berfprechen gemäß-jur Gemahlin ju geben. Rönig wollte ihm nicht aufs Wort hin glauben, fonbern forberte auch Beweise fur feine Behauptung. Der Forfter zeigte ihm bie brei Ropfe, und als er biefe fah, fo war er gufrieden und führte ber Tochter ben Forfter als ihren Brautigam vor. Die Pringeffin aber wollte von biefer Betrath nichts miffen, benn fie tonnte ben Forfter nicht lieb gewinnen und behauptete fteif und feft, ein anderer und nicht ber Forfter muffe bie Riefen getobtet haben. Ingwischen tam ber Schafhirt an ben Sof, zeigte bem Ronige bie Bungen ber brei Riefen, und erbat fich von ihm feine Tochter gur Frau. Weil er bie Bungen brachte, erkannte man ihn als ben eigentlichen Thater und bie Ronigstochter wurde mit ber größten Freude feine Bemahlin. (Münblich aus Kramfach.)

## Der Biegenhirt.

8 war einmal ein armer Holzhacker, der lebte sehr sparsam mit seinem Weibe und seinem Kinde, denn nur mit der größten Anstrengung konnte er sich und den Seinigen den nothigsten Lebensunterhalt verschaffen. Als er aber starb, härmte sich das Weib so ab, daß sie ihm balb nachfolgte und Hiesl, so hieß das Kind, ganz einsam und verlassen dastand. Nachdem es zwei Tage und zwei Rächte bei dem Grabe seiner Eltern geweint, machte es sich auf, um aus dem Wald zu kommen, den es früher noch nie verlassen hatte, und wollte durch Handarbeit sich das Nothwendigste verdienen.

Da kam Hiest an eine breite Straffe, auf welcher er getrost weiter ging, und gelangte nach langem Wandern in eine große, schön gebaute Königsstadt. Hier fragte er fast in jedem Hause, ob er nicht Arbeit bekommen könne, er verlange Nichts als die nothwendige Nahrung, aber überall wies man den zerlumpten, surchtsamen Knaben ab, so daß er traurig und hungrig jede Hossnung aufgab, sich in einem abgelegenen Winkel verbarg und nach Herzenselust weinte.

Nachdem er so die ganze Nacht mit Weinen zugebracht, raffte er sich am Morgen auf, um zum letten Male zu versuchen, ob er nicht Arbeit bekommen könnte. Er ging auf ein großes schönes Haus zu, worin der König wohnte, und fragte nach Arbeit. "Ja, sagte man zu ihm, wenn du die Ziegen hüten willst, so kannst du schon bleiben, sonst braucht man dich nicht." Hiest ging freudig den Borschlag ein.

Als der König erfuhr, daß sich ein Ziegenhirt gemelbet, so war er herzlich froh, denn er glaubte nicht, daß noch Einer kommen wurde, da schon so Viele ihr Leben mit dem Hüten eingebüßt hatten. Er ließ deßhalb den Knaben zu sich rufen und sprach zu ihm:

Wenn bu fleißig bein Geschäft verrichteft, so bekommft bu eine neue Rleibung, gute Nahrung und am Ende

eines jeden Jahres einen großen Lohn. Aber merke wohl, was ich dir sage. Die Ziegen mußt du auf den Berg bei der Stadt treiben, wo das prächtige Schloß steht. Um das Schloß herum besinden sich schöne Gärten, Kelder und Wiesen, die nur mit einem schwachen Zaune vom Walde getrennt sind, wo du die Ziegen hüten mußt. Diese darsit du aber nicht in die fetten Felder und Wiesen hinzein und darauf weiden lassen; wann dieses geschehen sollte, wird der Herr des Schloßes, ein surchtdarer Riese, erscheinen und dich in viele Stücke zerreißen. Dieser beobachtet dich immer, nur eine kurze Zeit des Morgens ausgenommen, wann er schlästt". Nach diesen Worten entließ der König den Knaben.

Dieser froh, einen Dienst erhalten zu haben, sprang sogleich in den Ziegenstall, um sich mit seinen Pflegezbefohlenen vertraut zu machen. Er blieb den ganzen Tag bei ihnen, ja er schlief sogar im Stalle, eine solche Freude hatte er an diesen Thierlein, und so gerne hörte er ihr Mädern.

Morgens stand er in aller Frühe auf und trieb seine Heerbe froh und munter den Berg hinan, die nöthigen Lebensmittel trug er in der Tasche. Bor dem Riesen hatte er keine Furcht; denn er nahm sich vor, die Ziegen weit vom Schloße weg in den Wald hinein zu treiben. Alls er aber oben ankam, liesen Alle zum Schloße hin — denn sie kannten die setten Wiesen zu gut, — so daß Hies den ganzen Tag in einem Althem lausen mußte, um ihnen zu wehren. Den Riesen sah er aber nicht.

Als er seine Heerde nach Hause getrieben, lobte ihn ber König sehr, baß er so brav gewesen, und gab ihm einen großen Thaler.

Die gange Racht hindurch fam aber bem Siest bas Schloß fammt bem Riefen nicht mehr aus bem Ropfe; er wollte, er mußte Alles feben. Defhalb trieb er am andern Tage in aller Fruhe feine Biegen auf ben Berg, überließ fie ihrem Schickfale und schlich fich gang heimlich in's Schloß. Aber wie erstaunte er über bie Pracht und herrlichkeit, bie er im Schlofe fand, wo Thur und Thor ihm offen ftanben. Gein Muge wurde geblenbet vom Schimmer bes Golbes, bes Silbers und bem Glange ber Ebelfteine, die haufenweise ba lagen, sowie von ben blanfen Ruftungen, bie an ben Banben berum biengen. Er ging von einem Saal in ben anbern und fand endlich in einem ben Riefen, auf einem Bette bahingeftredt, im tiefen Schlafe; neben ihm befand fich feine herrliche Ruftung. Siedl erschrad anfange über bas Ungeheuer mit feinem furchtbaren Befichte; befann fich aber nicht lange, fonbern ergriff mit beiben Sanben bes Riefen Schwert unb hieb ihm ben Ropf ab.

Kaum hatte er biese Arbeit vollbracht, so stand ein kleines Männlein vor ihm, verneigte sich tief, begrüßte ihn als ben Herrn bes Schloßes sammt Allem, was darin und barum und fragte, was er befehle. Ieht will ich was orbentliches zu effen und trinken, war die Antwort.

Raum hatte Siest bas gesagt, so verschwand bas Mannlein, kehrte aber balb mit Speife und Trank gurud.

"Während ich mich hier nun fättige", sprach Hiesl, "so sieh dich um meine Ziegen um, treib sie in die Schloßselber herein und gib auch wohl Acht darauf". Aber nicht bloß während des Essens und Trinkens mußte das Männlein die Ziegen hüten, sondern auch noch so lange, als Hiesl das Schloß besichtigte. Spät Abends löste er erst das Männlein ab, das zu ihm fagte: "Wenn du meiner bedarfst, so stampfe nur in dem Zimmer, wo du den Riesen getödtet, mit dem Fuße dreimal auf dem Boden und ich werde alsogleich zu Diensten stehen". Darauf verschwand es.

Lustig und munter trieb Hiebl seine Heerbe nach Hause; boch war er klug genug, von seinem Abenteuer Nichts auszuschwähen.

Täglich trieb er seine Heerbe auf ben Berg, ging in sein Schloß, stampste mit bem Fuße breimal auf ben Boben, bas Männlein mußte ihm bann Essen hüten. Und fo trieb er es längere Zeit fort; die Ziegen hüten. Und so trieb er es längere Zeit fort; die Ziegen wurden sett, gaben sehr reichlich Milch, und ber König war dem Hirten, ber unterdessen bei guter Kost zu einem schönen starken Jünglinge herangewachsen, wegen seines Diensteisers sehr gewogen.

Der König hatte eine wunderschöne Tochter, um beren Hand sich viele, aber immer umsonst beworben hatten; benn sie war sehr dem schönen Hirten in Liebe zugethan und hätte Niemanden lieber geheirathet, als ihn, wann er nur von besserer Abkunft gewesen wäre. Weil sie deßehalb keine Hoffnung hatte, ihren Wunsch je erfüllen zu können, verschmähte sie jeden Freier. Da jedoch der König einen Nachfolger wünschte, so schried er ein großes Turnier aus, und berjenige Ritter, der drei Tage nach einander die sübrigen Bewerber aus dem Sattel heben würde, der sollte mit der Hand der Tochter auch den Thron nach des Königs Tod erhalten.

Alle Unstalten bagu wurden auf's Beste getroffen und mit Freude sah man allenthalben biesem Feste entgegen,

nur die Königstochter war trauriger und in sich gekehrter, als jemals.

Am Tage des Turniers, während der König mit seiner Tochter, den Rittern und Großen des Reiches nach dem Kampsplatze zog, tried Hießl, scheindar ganz undekümmert um Alles, was vorging, seine Heerde auf den Berg, trat aber schnell in's Schloß und forderte vom dienstidesstiffenen Männlein, ihm alsogleich einen Schimmel und eine stahlblaue, kostdare Rüstung zu bringen. Wie besohsten, so geschah es. Das Männlein brachte die verlangte Rüstung sammt Helm mit wallendem Federbusche, ein Schwert und eine große Turnierslanze; im Hose stand ein muthiger Schimmel kostdar geschirrt.

Hießl rüstete sich mit Hilse bes Mannchens und schwang sich auf ben Schimmel, jagte ben Berg hinab und erschien zum Erstaunen Aller, spät und ganz un'estannt auf bem Plate. Auf der entgegengesetten Seite stand der discherige Sieger, den der Hießl zum Kampse sorderte. Dann legte er die Lanze ein, sprengte gegen ihn und warf ihn aus dem Sattel weithin in den Sand, und sprengte unter allgemeinem Beisall durch die Stadt dem Schloße zu. Er war schon Aller Augen entschwunden, hevor man vor Verwunderung sich zu sammeln im Stande war. Alles Nachforschen nach dem undefannten Ritter war vergebens; denn die serte nach Hausense in seiner gewöhnlichen Kleidung die Heerde nach Hause.

Am zweiten Tage begann wieder das Turnier; Hiesl trieb wieder die Heerde den Berg hinan und forderte eine silberne Rüstung fammt einen Rappen, sprengte den Berg hinab in die Mitte des Kampsplates, warf den Sieger des Tages aus dem Sattel und jagte auf und

bavon, ohne von den Reitern eingeholt zu werden, die der König deshalb aufgestellt hatte. Auf Unwegen geslangte er in's Schloß.

Noch größer war an biesem Tage die Verwunderung bes Königs, aber auch die Betrübniß desselben; die Tochter hingegen freute sich, weil sie badurch der lästigen Freier los zu werden hosste. Um dritten und letzen Tage erschien Hiebl in einer goldenen Rüstung auf einem braunen Pferde. Auch dießmal siach er den Sieger des Tags aus dem Sattel, ward aber von ihm an der Wade verwundet. Auch dießmal war das Verfolgen umsonst; er kam auf Unwegen und ungesehen in's Schloß. Als er aber seine Heerden nach Hause trieb, hinkte er wegen der Wunde.

Der König erblicke ihn und ließ ihn zu sich rufen. "Was ist dir begegnet, daß du so hinkest", fragte der König freundlich. Hießl wollte mit der Sprache nicht heraus; aber durch die Bitten der Tochter wurde er endlich bewogen, daß er sein Abenteuer mit dem Riesen und die Vorsälle beim Turnier erzählte. Voll Freude siel ihm die Königstochter um den Hals, denn jest war ja ihr Bräutigam der jen ige, nach dem sie sich so herzlich gesehnt hatte. Aber auch der König war voll Freude über einen so stattlichen Eidam. Unter frohen Festen, bei Musik und Tanz wurde die Hochzeit vollzogen. Lange noch ledte der König und nach ihm herrschte viele Jahre der Ziegenhirt geehrt von Allen, und bei seinem Tode tief betrauert.

(Mündlich im Zillerthale.)

# Warm und kalt aus Einem Munde.

s war einmal ein Mann, ber schlug tief im Walbe

Solg. Bu biefem fam ein Balbmannlein, bas gar freundlich zu ihm fprach. Es war aber fehr falt, benn es war mitten im Winter, und ben Mann, ber Solz hadte, frierte es fehr an feinen Sanben. Dft legte er bie Urt bei Seite und hauchte in die hohlen Sande. um fie baburch zu erwarmen. Das Balbmannlein fah bies. und fragte ihn, mas bas zu bebeuten habe. Der Solgichlager erflarte ibm, bag er burch ben Sauch feines Munbes feine erfrornen Sanbe erwarmen wolle; bas Mannlein glaubte es, und war mit bem Aufschluße gufrieben. Da fam enblich Mittagezeit und ber Solzschläger schickte fich an, am Feuer fein Mittagemal ju bereiten, und fochte fich ben fetten Schmarren. Roch immer war bas Balbmannlein bei ihm, und fah ihm neugierig gu. Der Solgfäller aber hatte gar fehr hunger, und wollte nicht marten, bis bie Speife abgefühlt mar, fonbern er af bavon vom Feuer her. Da biefelbe aber noch recht heiß mar, blies er mit feinem Munde auf jeden Loffel voll. Balbmannlein nahm bies Bunber und fagte: "Ift ber Schmarren vom Feuer her nicht warm genug, bag bu noch baranblast, wie an beine erfrornen Sanbe?" Bolgichlager aber erflarte ibm, bag er bies thue, um ben heißen Biffen abzufühlen. Das fonnte bas Balbmannlein aber nicht mehr faffen. Es fprach jum Solzichläger: "Du bift ein gang unheimliches Wefen; aus beinem Munde fommt balb warm, balb falt, bei bir

mag ich länger nicht verweilen." Und augenblicklich ging bas Walbmannlein bavon.

(Münblich in Unterinnthal.)

## Die drei Bolghacker.

Arei Knechte waren einmal im Walbe, um Holz zu fällen. Diefe fahen, wie ein landfrember Menfc öfters an ihnen vorüber in ben Balb zu einem gewiffen Baume ging, ber, nachbem er fich bort eine Zeit lang aufgehalten, aus ihrem Blide balb verschwand. Borwit gingen fie endlich auch zu befagtem Baume hin, fetten bie Urt an feinen Stamm, und fällten ihn. ber Baum mit großem Geräusche ju Boben fiel, fieh! ba mar er von innen hohl, und es rollte eine Menge Goldund Silbermungen aus bemfelben heraus, welche ber frembe Mann barin verborgen hatte. Die brei Knechte hatten barüber eine fehr große Freude, benn nun waren fie auf einmal reiche Leute, und burften sich nicht mehr mit harter Arbeit plagen, um ihren Unterhalt zu erwerben. Das erfte, mas fie in ihrer übergroßen Freude thaten, mar, daß fie Einen von ihnen um Wein in die nachfte Ortichaft schickten; barnach wollten fie bas Belb unter fich vertheilen. Diefer ging nun fort, um Bein ju holen, mabrend bie beiben andern beim Gelbe blieben. Auf bem Bege aber tamen ihm allerlei boje Bebanten, bie er fich nicht ausschlug, in die er endlich fogar einwilligte. Er bachte: ich will Gift in ben Wein mischen, und wenn meine zwei Rameraben bavon trinfen und fterben werben. fo gebort alles Gelb mir. Er faufte alfo nebft bem Beine auch Gift, und kehrte zu seinen Gefährten in ben Wald zuruck. Aber auch diese wurden während seiner Abwesenheit von verschiedenen schwarzen Einfällen versucht, und wurden endlich dahin eins, daß sie den Dritten bei seiner Rücksehr ermorden, und sie zwei allein das ganze Geld theilen wollten. Als dieser das Getränk ihnen vorsetzte, schlugen sie ihn mit ihren Aerten todt zu Boden. Dann tranken sie nach Herzenslust, und siengen an das Geld unter sich zu vertheilen. Bald aber brannte der Wein wie Keuer in ihren Eingeweiden, und sie endeten unter unfäglichen Qualen ihr Leben. Es lagen drei Leichen um das Geld herum. Die drei Knechte waren bei ihrer harten Arbeit besser und glücklicher gewesen, als nachdem sie einen großen Schaß gesunden hatten, wodurch sie recht glücklich zu werden hofften.

(Münblich in Unterinnthal.)

#### Der Advokat.

verkehrte, wann und wie es ihm taugte, und sich weber um Hölle noch um Himmel kummerte. Einmal mußte er wieder vor Gericht erscheinen und eine Aussage eiblich bekräftigen. Er legte seinen Eid ab, schwur aber falsch. Da erschien ber Teufel in leibhafter Gestalt, wollte den Rechtsanwalt beim Kragen nehmen und in die Hölle tragen. Man holte, als man dieses sah, einen frommen, aben Priester, und dieser betete so lange, die der Teufel sich in eine Kase verwandelte und die Gerichtsstude vers

ließ. Sie ging in die Wohnung des Abvokaten und legte sich dort auf die Stiege, wo sie die zum Tode des Abvokaten trot aller Segnungen und Beschwörungen blieb. Dem Abvokaten konnte sie aber kein Leid mehr thun, weil er von dem Meineide an sich gebessert hatte und rechtliche Wege wandelte.

(Manblich bei Deran.)

### Noch ein Mährchen von der Krönlnatter.

s lebte vor langer Zeit, als bu, mein Rind, noch

ben Pfeiffaltern nachflogft, eine freugbrave Dirne, bie bei einem Bauern im Dienste mar. Sie that treu und reblich ihre Pflicht, fah auf die Sache und bas Bieh ihres Dienstherrn und arbeitete von fruh morgens bis fpat abends. Im Saufe, in bem fie Chehalt mar, mohnte auch eine Krönlnatter. Das schedige Burmchen, bas ein hellglänzendes Pronlein auf bem Ropfe trug, hielt fich in einet Mauerrite bes Stalles auf und ließ fich felten feben. Die meiften Gingebaufen mußten nur beßhalb, baß eine Kronlnatter im Saufe fei, weil fie ihr munbetschönes Singen oft hörten. Go oft aber bie brave Dirne in ben Stall fam, um bie Rube ju melfen, fand fich auch die Krönlnatter ein. Es war ein herziges Thierlein und hatte glanzende ichwarze Meuglein, mit benen es bie Magb gar bittend und flug anfah. bachte fich bann bie Dirne, ich weiß schon, was bu möchteft, und goß ein wenig Milch in ein irdenes Schuffelchen und gab sie bem Thierchen zu trinfen.

hattest du die Natter sehen sollen, wie sie ihr Zünglein spielen ließ und die weiße warme Milch gierig einsschlürfte. Wenn sie dabei ihr Köpschen wendete, schimmerte das Krönlein wie eitel Gold, daß einem hatte das Sehen vergehen mögen. War das Schüffelein geleert, nickte die Natter mit ihrem Köpschen, daß das Krönlein hellauf funkelte, wie der Thau im Sonnenschein, und schlüpste in die Rige der Mauer.

Die Dirne hatte ihre Freude an bem Thierchen und gab ihm Morgens und Abends Milch, und biefes gefchah um fo lieber, als fie fah, bag bie Ratter Blud unb Segen brachte. Denn feitbem biefe Milch befam, maren bie Ruhe immer gefund und gaben viel mehr Milch, als So ging es lange Zeit und nichts fam bazwiiden. - 218 eines Abende bie Ratter wieber im Stalle war und ihr Schludlein Milch trant, fam ber Bauer, ber ein rechter Geighals war, bagu und fah biefes. Alfogleich fing er an zu schelten und zu toben, wie ein wilbes Thier , nannte bie brave Magt eine Schelmin und machte ihr bie bitterften Bormurfe. Das arme Mabchen schluchzte und weinte, bag eine Thrane um bie andere über ihre rothen Wangen floß, und betheuerte ihre Unschulb. Der Bauer ließ fich in feinem Fluchen und Schelten nicht irre machen und fchrie: "Ich fann eine Dirne, bie fo wirthschaftet und bie Milch ben Burmern gibt, nicht brauchen. Rimm beine Sabern und pade bich aus meinem Saufe!" Die arme Magb mochte fagen und thun, was fie wollte, er bestand auf leinem Worte. Da ging Die Dirne weinend in ihre Rammer, fchnurte ihre Rleiber zusammen und ging aus bem Saufe. Bevor fie aber auf immer Abschieb vom Sofe nahm, ging fie in ben Stall, um noch einmal

bie lieben Ruhe zu feben. — Wie fie bort ftanb und es fie schwer ankam, von ben lieben Thieren, bie ihre Stimme fannten und fo oft ihre Sand geledt hatten, au scheiben, froch ploglich bie Rronlnatter baber, machte por ber Dirne halt und schuttelte bas funfelnde Krönlein vor fie hin. In einem hu mar bann bas Thierlein burch bie Stallthure hinaus und nie wieber gesehen. Die Dirne nahm bas schone Rronlein, bas ihr bie Ratter aus Dankbarfeit gebracht hatte, ju fich und fehrte ju ihrer Mutter, bie eine Ginhauslerin mar, jurud. -

Und wie ift es bem braven Mabchen weiter ergan= gen? Bang gut, benn bas Pronlein macht jeben, in beffen Befite es ift, fteinreich. Der Bauer hatte aber, feitbem bie Rroninatter aus bem Saufe mar, fein Glud mehr. Seine Birthichaft ging rudwarts und er fam fpater von haus und hof. So marb feine Unbarmherzigkeit und fein Beig bitter beftraft. -

(Münblich aus Abfam.)

## Der Bettler.

in Bettelmännlein fam einmal auf eine Alpe und bettelte um einen Bieger. Er befam auch ein orbentliches Stud, benn bie Almer waren mitleibige Leute und gaben gern von bem, mas fie hatten. Das Stud Rafe legte ber Bettler in feinen gerlumpten Sut und mahrend er feines Beges fortging, fchaute er nicht immer auf ben Boben, fonbern jeben Augenblick betrachtete er wieder feinen Bieger. Den Fliegen aber, die um ihn herumsummten, flieg ber Geruch babon auch in die Rafe

und flugs saß es tohlschwarz auf dem Kase. Das Bettelmannt wurde darüber zornig, nahm den Hut in die linke Hand und holte mit der rechten zu einem tüchtigen Schlag aus und patsch! da klebten sieden Fliegen maustodt auf dem Kase. "Eins — zwei — drei — vier — fünf — sechs — steben — richtig, ihrer sieden sinds," sagte das Männl und wollte fast eher glauben, daß es falsch gezählt, als daß es eine solche Heldenthat ausgeübt habe. Es zählte noch einmal langsam und bedächtig, allein es kam wieder dis zum Siedener und jauchzte laut aus: "Sieden auf einen Streich! Das müßen sie im Dorf auch wissen!" Besagt, gethan. Er nahm einen Feben Bapier und schrieb darauf: "Sieden auf einen Streich." Den Zettel hestete er sich auf den Hut und so zog er in das Dorf ein.

Alle Leute, die ihm begegneten, blieben ftehen und schüttelten verwundert die Köpfe. "Das muß ein Mordsferl fein, fagte einer jum andern, ber fchlagt fieben auf einmal tobt." Im Ru war bie Nachricht bes Bettelmannls burch bas gange Dorf verbreitet. Die Leute bachten fich, wenn ber fieben Löttern auf einmal bas Lichtl ausblast, fo wird er einen Brummbar wohl auch her haben." Dan bot nun bem Bettler einen großen Saufen Gelb, wenn er ben Baren im Balbe braugen erlegen wurde. traute sich so etwas schon zu und ging eilends in ben Walb hinaus. "Kommt mir bas Bieh nur, brummte er vor sich bin, ich will mit ihm schon fertig werben. Wer fieben auf einen Streich tobt fchlagt, ber fürchtet fich nicht vor einem Barlein." Bahrend er fo vor fich hinmurmelte, fam ber Beg langfam aus bem Didicht herausgetrippelt. Den Bar feben und bavon laufen, bas war eins. Ohne umzuschauen lief bas Bettelmannl bis zu einer Hütte, die ihm gerade am Wege lag. Da lief es hinein, und der Bar hintennach, — aber der Bettler hatte Zeit schnell wieder umzukehren und bei der Thüre herauszuschlüpfen. Sobald er im Freien war, schlug er die Thüre zu und der Pez kam nimmer aus.

Dem Bettler war jest freilich bie Angst wieber vergangen und er lief über Sale und Ropf in bas Dorf. "Jest geht hinaus schauen, wenn euch wunbert. Dort braußen in ber Sutte ift er eingesperrt," fo rief er ben Leuten ju, bie ihm begegneten. Alle verwunderten fich, baß er bas wilbe Bieh fo mir nichts bir nichts in bie Sutte hineingebracht habe. Die jungen Burfchen gingen hinaus und wollten bem Beg ben Garaus machen, konnten aber bem großen Rerl faft gar nicht Deifter werben. Der Bettler, ber bei ber Arbeit zuschaute, lachte fie tuchtig aus und fagte : "Schamt euch boch große locher auf, wenn ihr mit bem eingesperrten Baren nicht fertig werbet; schaut, ich habe ihn gerade bei ben Ohren genommen und in bie Butte gezogen. Das mare ein anderes!" Die Burfchen mußten fich auslachen laffen, allein endlich hatten fie ben Pez boch her und nachdem bie Geschichte fo abgelaufen war, mußte auch bem Bettler bas verfprochene Gelb ausbezahlt werben.

Das Ding war gut, — aber es dauerte nicht lange, ba kamen die Leute auf den Einfall, der starke Kerl, der den Bären bei den Ohren aus dem Wald geführt habe, könne sich wohl auch über den wilden Mann herswagen. Sie versprechen ihm wieder einen Haufen Geld und der Bettler geht in den Wald hinaus. Er wird bes wilden Mannes bald ansichtig und wettet etlichemale mit ihm, wer von beiden stärker sei. Allemal aber

gewinnt der wilde Mann und der Bettler zieht den turzern. Endlich fangen sie an mit einander Prügel zu klieben. Es dauert nicht lange, da klemmt sich der wilde Mann fest ein. "Geh nur gleich zu meinem Weibe der Fangga, und laß dir den Eisenkeil geben," fagt er zum Bettler. Der Bettler geht zur Fangga und begehrt den Geldbeutel. Die Fangga weiß nicht recht, wie sie daran ist, und schreit endlich ihrem Manne zu: "Oder soll ihnen göbe?" "Nu geschwind," schreit der wilde Mann. Der Bettler friegt den Geldbeutel und lauft davon. Er kommt zu einer Schasseerde, faßt heimlich von dem Hirten ein Lamm und steckt es sich in den Hembschliß. Dann schneidet er dem Lamm während des Laufens den Bauch auf und wirst die Gedärme heraus. Jeht läuft er noch schleuniger und endlich versteckt er sich im Gedüsche.

Es dauert nicht lange, da fommt der wilde Mann in einem Athem dahergerennt und wie er die Schafhirten fieht, fragt er fie, ob da Niemand vorbeigelaufen fei.

"Freilich ist einer vorbeigelausen, ber hat sich felber ben Bauch aufgeschnitten und bann ist's noch viel schleusniger gegangen als zuvor."

Wie der wilde Mann' das hört, nimmt er ein Meffer, schneidet sich den Bauch auf und wirft die Gedärme heraus. "So, jest wird's besser geh'n," meint er, und da liegt er schon nach aller Länge auf dem Boden und geistert aus.

Der Bettler hupft aus feinem Berstede hervor, bestrachtet lustig ben tobten Kerl und läuft in's Dorf zurud.
"Geht hinaus schauen, wenn's euch wundert, da braußen liegt ber wilde Mann und thut keinen Zappler mehr."

"Aber jest mit bem versprochenen Belb ber!"

Die Bauern geh'n hinaus und feh'n wohl, daß bem wilden Mann fein Jahn mehr naggelt. Sie zahlen nun bem Bettler gern bas versprochne Gelb und ber Bettler' ift ein reicher Mann.

(Münblich aus bem Oberinnthale.)

## Die zwei Königskinder.

tieb und waren fein mit einander, wie die Engel im Himmel. Noch war es nicht lange her seitihrer Hochzeit, ba brach ein furchtbarer Krieg aus. Der König mußte Abschied nehmen von seiner lieben Gemahlin und auf Wag und Gesahr dem Feinde entgegenziehen.

Wie er nun im Felde stand, erhielt er eines Tages einen Brief von seiner Mutter, darin geschrieben stand, "daß die junge Königin zwei Kinder bekommen habe, — einen Prinzen und eine Prinzessin. Die Prinzessin trage einen goldnen Apfel in ihrer Hand, auf der Stirn des Prinzen aber sunkle ein goldner Stern. Uedrigens thue der König nicht gut und gescheidt, wenn er diese zwei Kinder als die seinigen ausnehme." Der König merkte nicht die Bosheit seiner Mutter, welche der jungen Königin spinnenseind war und deswegen Zwietracht zu säen suchte zwischen ihr und ihrem Manne. Feuerroth vor Jorn legte er den Brief dei Seite und schried seiner Mutter zurück, man solle die zwei Kinder auf die Seite schaffen und die Königin in den Thurm wersen.

Die Alte that wie ihr ber Konig befohlen und ließ bie arme Konigin in bas Gefängniß sperren. Die Kinder

aber wurden in ein holzernes Kastchen geschlossen und Rachts in den Bach geworfen. Das Kastchen schwamm auf dem Bache dahin und wurde von den Wassern weit, weit fortgetragen. Endlich kam es an eine Mühle. Da es den Gang der Räder hemmte, so kam der Müller gleich nachzusehen, wo es denn stecke, daß die Mühle nicht mehr gehen wolle. Er fand das Kästchen, nahm es aus dem Wasser und die Räder stengen wieder an zu rasseln und zu patschen. Der Müller aber war wie vom himmel gefallen, als er das Kästchen geöffnet hatte und die beiden Kinder erblickte. Weil er ein gutherziger Mann war, so saste er schnell den Entschluß die armen "Höselen" bei sich zu behalten und mit seinen eigenen Kindern auszusiehen.

Die Kinder bes Müllers hatten Anfangs ihre Freude mit den beiden Kindlingen und es war Ruhe und Kriesden im Hause. Es kam aber eine Zeit, wo des Müllers Kinder den beiden Königskindern vorhielten, daß sie eigentlich nicht hieher gehörten und bloß gefundene nicht aber rechte Kinder des Müllers seien. Das that den beiden Geschwistern wehe die tief in die Seele hinsein und als sie beiläusig in's zwanzigste Jahr gingen, beschlossen sieh aufzumachen und in der weiten Welt ihre rechten Eltern zu suchen. Der Müller, der seine lieben Pflegekinder ungern von sich ließ, mochte sagen was er wollte, sie ließen sich nimmer aufhalten. Er gab ihnen einen Zehrpsennig und manche gute Lehre auf die Reise und die beiden Königskinder traten wohlges muth ihre Wanderung an.

Sie gingen ben gangen lieben Tag in einem fort und bachten weber an's Mubewerben, noch an's Effen und Trinken. Um's Vernachten kamen sie an ein einsfames Wirthshaus und in diesem blieben sie über Nacht. Der Wirth war ein freundlicher Mann und fragte sie um dies und das, woher sie kämen und wohin sie giengen und zeigte die aufrichtigste Theilnahme mit ihrem Schicksale. Sie vertrauten ihm auch alles an, was auf ihrem Herzen lag und erzählten ihm, daß sie ausgegangen seien um Vater und Mutter zu suchen. Dem Wirthe, dem ihr Schicksal zu Herzen ging, gab ihnen ein Pferd und einiges Gelb mit auf die Reise.

Des andern Tages machten sie sich wieder auf und ihr Weg führte sie nun in einen dichten sinstern Wald. Da gingen sie eine Weile fort, die sie zu einem wuns derschönen Palaste kamen. In diesen gingen sie hinein, fanden aber darin zu ihrem Erstaunen keine Seele, wie keine ist. Aber Lebensmittel gab es da in Hülle und Külle. Im Stadel lag auch reichliches Kutter für's Pferd, und da ihnen hier gar nichts abging, so besichlossen sie, einstweilen in dem Schlosse zu bleiben.

Der Wald, in welchem das Schloß stand, gehörte zum königlichen Forste und der König, der unterdessen wieder vom Kriege heimgekehrt war, schickte einstmals seine Jäger aus um ein köstlich Stuck Wildpret zu erziagen. Die Jäger ritten lange Zeit im Walde herum, konnten aber kein einziges Stücklein auftreiben. Sie blasen in das Horn, der Jüngling schaut zum Kenster des Schlosses heraus und wird von einem Jäger gesehen. "Der hat gewiß ein Stück Wild" dachte sich der Jäger und ging hinauf in das Schloß. Er erzählte dem Jüngeling, daß er in königlichen Diensten sei und ließ auch sonst manches Wörtlein fallen über den königlichen Hos.

Der Jungling gab bem Jager ben Auftrag, ben König in feinem Namen zu einer Mahlzeit einzulaben.

Der Jäger richtete seinen Auftrag fleißig aus und in einigen Tagen ging der König hinaus in das Schloß im Walbe, um bei den unbekannten Fremdlingen zu Gaste zu sein. Er wurde freundlich empfangen und auf's herrslichste bewirthet. Beim Essen ging die Rede über dies und jenes und endlich lud auch der König seine freundslichen Nachdaren in sein Schloß zu einem Mahle ein. Sie sagten ohne Weigern zu und der König ging nach Hause.

Die bose Schwiegermutter hörte auch von den beiben Geschwistern, die im Walde hausten und von ihrem Sohne zur Tasel geladen seien. Da regte sich ihr boses Gewissen und sagte ihr: "Holla, das könnten die zwei Kinder sein, die auf dein Anstisten in den Bach gesworsen worden sind." Es war ihr angst und bange bei der Sache und sie ging zu einer Here, um sich Raths zu erholen. Die Here redete ihr die Flausen aus und sagte: "Las du nur mich machen!"

Eines Abends geht die Here hinaus in den Wald, flopft an die Thure des Palastes und bittet um Einlaß: "Husch, husch, ist mir kalt; darf ich mich nicht ein dischen erwärmen?" Die Königskinder vergönnen ihr das gerne und lassen sie augenblicklich herein. Sie hockt sich an das Feuer und lobt den Kindern in einem fort die Schönheit ihres Palastes vor und wie er so herrlich gelegen sei und wie sie es da so sein hätten und ohne Kummer und Sorge leden könnten. "Grad etwas solltet ihr noch haben, fügte sie endlich bei, — einen Sonnenbaum, der recht schimmert und leuchtet." Sie munterte

bann ben Jüngling auf, biefen zu suchen und zeigte ihm auch die Gegend wo er zu bekommen sei. Sie that aber bas in der bofen Absicht, den Jüngling in eine Wildeniß hinauszulocken, wo er von giftigen Schlangen umskommen sollte.

So fehr fich ber Jungling ben strahlenben Sonnenbaum munfchte, fo konnte er fich boch nur hart entschlie-Ben, benfelben ju holen. Es fam ihm immer vor als ob ba nichts rechtes babinter mare. Auch bie Schwefter fonnte es fast nicht über ihr Berg bringen von ihm Abschied zu nehmen, obwohl fie fich immer bachte: "Er ift ja nur einen Tag aus und wenn bie Sonne beimge= gangen ift, tommt er ja wieber gurud mit bem iconen glipernben Sonnenbaum." Der Jungling konnte fich aber boch nicht halten und eines Morgens fagte er gu feiner Schwester: "Beute werbe ich ausziehen, ben Sonnenbaum ju fuchen. Lag und bie gange Sache bem himmelvater anheimstellen, er wird uns nicht verlaffen." Sie gunbeten bann zwei Lichter an und wenn eines von biefen auslöschen murbe, fo follte bas ber Schwester als Beichen gelten, bag bem Bruber etwas wiberfahren fei und bag er nimmermehr jurudfehre. Go lange aber bie Rergen brennten, folle fie immer noch gute Soffnung haben, wenn es auch icon finftere Racht fei.

Der Bruber begab sich nun auf ben Weg und wans berte durch einen schauerlichen Walb dem Orte zu, wo nach der Beschreibung der Here der Sonnenbaum stehen sollte. Als er seinem Ziele nahe kam, hörte er hinter sich die Stimme eines großmächtigen Wurms, der ihm zurief: "Geh nit hin! Du bist hin. Geh dort hin!" Der Jüngling folgt der Stimme des Wurms und geht

nach jener Seite hin, die er ihm angezeigt hatte. Es war schon tiese Nacht, da sah er vor sich etwas leuchten und strahlen, daß er den Glanz saft nicht aushalten konnte, — und das war der Sonnenbaum.

Die Schwester wartete voll Sehnsucht auf ihren Bruder, — allein je tiefere Nacht es wurde, besto mehr sank ihre Hoffnung. Nur die beiden Kerzen, an denen immer noch helle Lichter brannten, waren ihr noch zum Troste. Jeden Augenblick schaute sie auf die Lichter, ob sie wohl noch brennen und dann wieder zum Fenster hinaus nach der Gegend hin, nach der ihr Bruder gezogen war. Endlich in später Nacht sah sie in der Ferne einen Glanz, der immer näher und näher zum Schlosse kam und immer heller und heller leuchtete. Bald erkannte sie, daß dieses der Sonnenbaum sei und allen Kummer hatte sie vergessen. Als der Bruder endslich mit dem Sonnenbaum, der ihm den Weg erleuchtet hatte, herankam, glaubten die beiden Geschwister saft, es musse ihnen das Herz zerspringen vor Freude.

Die Zeit verging in Heiterkeit und Ruhe und balb kam der Tag, an dem die beiden Königskinder zu Hofe geladen waren. Beiben kam in den Sinn, daß der König ihr Bater sein könnte, und weil sie sich diesen Gedanken um alles in der Welt nicht aus dem Kopf bringen konnten, so dachten sie an ein Mittel, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Sie machten mit einander aus, bei der königlichen Tasel weder zu essen noch zu trinken bevor alle gegenwärtig wären, die zum königlichen Hause gehörten. Mit diesem Entschlusse machten sie sich auf und kamen an den Hof. Der König eunpsieng sie gar freundlich und führte sie in einen herr-

lichen Saal, wo eine mit ben foftlichften Speifen befeste Tafel ftanb. Beil nun bie Gafte ba maren, festen sich alle Unwesenden zu Tische und man forberte bie Beiben auf, fich ju laben an Speise und Trank. Aber eines weigerte fich wie bas andere fruher ju effen, bevor alle Mitglieber bes foniglichen Saufes ba maren. Man schickte nun nach ber alten Mutter bes Ronigs, Die gu= erst braufen geblieben mar. Allein bie amei Bafte wollten noch nicht effen, benn "noch feien nicht alle ba." Den Baften ju lieb entschloß fich endlich ber Ronig auch feine feit vielen Jahren eingesperrte Gemahlin vorführen gu laffen. Man mußte eine Zeit lang warten bis enblich bie Königin in erbarmlicher Geftalt in ben Saal hereinwankte. Raum hatte fie fich zur Tafel gefett, fo fette fich bie eingelabene Ronigstochter an ihre Seite, ber Ronigefohn aber feste fich an bie Seite bes Ronigs. Bruber und Schwester nahmen nun ihr Glas und tranten auf bas Wohl von Bater und Mutter.

Dem König wurde es ganz grifelt vor den Augen, er wußte anfangs nicht, was das bedeuten solle und was da zu machen sei. Dann ließ er seine Räthe kommen und alle Thüren verriegeln. Es wurden nun alle Bücher und Schriften durchwühlt und alles wurde offenbar, was der König und die zwei Geschwister zu wissen wünschten. Man kand, daß die beiden Gäste des Königs Kinder seien und daß die Königin unverschuldet von der bösen Schwiegermutter verschwärzt worden sei. Darum wurde die Königin wieder von ihrem Gemahle in Liebe und Gnaden ausgenommen, die bose Schwiegermutter aber sammt der falschen Here vom Leben zum Tode hingerichtet.

Der Müller, ber die beiben Kinder in seinem Hause erzogen und der Wirth der ihnen Geld und Pferd gezgeben hatte, wurden reichlich beschenkt. Der Palast im Walde verschwand und am königlichen Hose war num wieder Freude und Friede wie ehedem.

(Münblich aus bem Oberinnthale.)

### Der Riefe.

nversehens kam einmal ein Hutbube in eine Berghöhle und erblickte da zu seinem Schrecken einen Mordskerl von einem Riesen. Der saß an einem Tische, stützte den schweren Kopf auf die Hand und schnarchte wie ein Trompeter. Der Bub hatte keine Schneid den langen Lümmel auszuwecken und lief über Hals und Kopf in das Dorf. Keuchend erzählte er den Bauern, was er gesehen habe und wie er bei dem grausigen Andlick ersschwocken sei. Die Bauern, die das hörten, riffen die Mäuler auf, wie nicht gescheidt und den meisten flatterte bei dem bloßen Hören das Herz, wie der Schweif eines Lämmleins

Die zwölf tapfersten aber stellten sich zusammen und beschlossen hinauszugehen um dem Riesen den Garaus zu machen. Denn sie dachten sich: "So ein Nachbar ist doch nicht recht zu haben, — und wenn er todt ist könnts auch was tragen. Er wird doch auch was in seiner Höhle haben." Sie gingen nun alle zwölfe hinaus und schlichen sich in die Höhle hinein. Sie sanden den Kerl noch im tiesen Schlaf und neben ihm sahen

sie Schwert und Spieß liegen. Wie mit einem Griffe tappten alle zwölfe nach dem schweren Spieß und stießen ihn nach einem fräftigen Schwunge dem Niesen ganz durch den Leib. Durch den Stoß gerieth er in Bewegung und die Bauern glaubten nicht anders, als daß es ihnen jest gleim gehe, weil er schon anfange sich zu regen. Sie machten alle rechtsum und liesen mit solcher Hast in das Dorf, daß einer den andern sast überrannte.

Im Dorf erzählten sie ben Leuten was das für eine schieche Geschichte gewesen sei mit dem Riesen, wie er über sie hergefallen sei und sie sich nur mit genauer Noth gerettet hätten. Da war ein Schrecken im Dorfe, als ob der jüngste Tag kame und Alt und Jung und Klein und Groß mußte sich rüsten, um gegen den Riesen auszuziehen. Nach langer Zeit kam es endlich zum Auszuge. Mit lautem Herzklopfen wanderte das ganze Dorf der Höhle zu. Wie sie da ankamen, war freilich von dem Riesen nichts anders mehr übrig, als die Knoschen mit Staub bedeckt. Denn die Rüstung hatte so lange gedauert, daß der Leichnam völlig zerfault war.

Aber auch biefe wenigen Ueberbleibsel vom Riefen septen die Leute so in Schrecken, daß sie schnell Baume und Sträucher umhauten und vor die Höhle schleppten. So verrammelten sie ben Eingang, damit etwa ber Riese gewiß nimmer herauskame.

(Minblich im Oberinnthale.)

### Der gescheidte Baner.

s arbeitete einmal ein Bauer auf bem Kelbe, baß

ihm die Rippen frachten. Da ritt just der Kaiser vorbei, und wie dieser den Bauern so rüstig arbeiten sah, rief er ihm zu: "Nit zu sleißig." "Dieß machen die zweiund dreißig, — antwortete der Bauer, — und die steben müssen die sünf erhalten, und dann muß noch etwas übrig bleiben." Der Kaiser schaute bei dieser Antwort den Bauern groß an und verstand nicht was diese Antwort bedeuten sollte. Die Reugierde ließ ihm aber keine Ruhe und er fragte den Bauer: "So leg' mir doch aus, was du denn sagen willst. Ich versteh dich nicht recht. Hundert Thaler diet' ich dir gern für die Erklärzung deines Räthsels. Aber das nehm ich mir aus, daß du dies Käthsel sonst niemand sagen darst, bevor du mich nicht hundert und einmal gesehen hast."

"Einen folchen Handel hab ich mein Lebtag nie ausgeschlagen — erwiederte der Bauer. Aufgelost! Die Zweiunddreißig, das sind die zweiunddreißig Zähne, die alle Tage etwas beißen wollen. Die Kunf — das sind die fünf Wintermonate. In diesen bekommst du nichts zu schneiden und einzuführen und deswegen mussen die andern sieden Monate diese fünf erhalten. Und dann muß noch etwas übrig bleiben um dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Das Alles macht uns Bauern sleißig sein. Verstanden?" Der Kaiser war mit dieser Antwort zufrieden und ritt in seinen Palast zurus. Als er daheim war, stellte er eine große Mahlzeit an, wozu er seine Hosseute und hohen Beamten einlub. Weil dem Effen framte er sein Rathsel aus und erzählte, daß er es von einem gar so fleißigen Bauern gehört habe, dem er auf dem Spazierritte begegnet sei. Er versprach dem jenigen sein Kaiserthum, der das Räthsel lösen wurde. Die Gäste dachten sich: "Weil er uns keine andere Bestingung sest, können wir den Handel wohl eingehen" und alle erklärten sich bereit um das Kaiserthum ihre Klugheit zu versuchen.

Einer von ben Gasten hatte es faustoick hinter ben Ohren, und bachte sich sogleich: "Dir werde ich's schon machen. Du hast mir schon zu viel gesagt." Er ritt nun hinaus auf das Feld und kam gerade zu dem Bauer, der dem Kaiser die sonderbare Antwort gegeben hatte. "Richt zu fleißig," sagte er zu dem Bauer. Dieser gab ihm zur Antwort: "Dies machen die zweiundreißig, und die sieden mussen die fünf erhalten, und dann muß noch etwas übrig bleiben." Der Beamte merkte nun schon, daß er am rechten Orte sei, suhr frisch in die Tasche und zeigte dem Bauer zehn Thaler: "Magst du die? Wenn du mir dein Räthsel auch auslösest, kannst du sie Augen, allein er ständete \*) sich doch und sagte: "Ich habe dem Kaiser versprochen jest einmal niemandem den Sinn des Räthsels zu sagen, — und dabei bleibts."

Der Beamte aber war recht mube \*\*) und bem Bauer kamen die Thaler auch immer schöner vor. Endslich ruckte er mit ber Auflösung bes Rathsels heraus

<sup>\*)</sup> fich ftanben = fich bemithen, fich Gewalt anthun.

<sup>\*\*)</sup> ungeftüm.

und der Beamte ritt freuzluftig in ben Palaft bes Raifere. Er ließ fich vor bem Raifer melben und als er vorgelaffen wurde, fagte er ihm ben Ginn feines Rathfels. Der Raifer aber hatte auch nicht Stroh im Ropfe und bachte fich fogleich, wie es ber Beamte mochte angestellt haben. Er ließ baber biefen fogleich einkeuchen und ben Bauer vor fich rufen. Der Bauer fam und machte ein Besicht, ale ob gar nichts geschehen mare. 216 ihm ber Raifer bie Planeten las wegen bes verrathenen Geheimniffes, machte er fich nicht viel baraus und antwortete: "Eure Majeftat thun mir Unrecht über find über. 3ch habe alle bie hundert Bulben, bie mir ber Berr Raifer bezahlt und bie gehn Thaler, bie mir ber Beamte gege= ben, fleißig angeschaut, bevor ich bas Rathsel aufgelöst habe. Es war aber auf jetem Gulben und auf jebem Thaler bas Raiferbild barauf und einmal habe ich eure Majeftat felbft auf meinem Uder gefeben. Das jufammen hundert und elf, nicht bloß hundert und eine. Drum hab ich mit allem Recht bem Beamten gefagt, was er zu wiffen verlangte."

Der Kaiser war erstaunt über die Gescheidtseit des Bauers und es kam ihm vor, daß der besser auf den Thron passe, als der eingesperrte Beamte, der das Rathsel gelöst hatte. Er machte also den Bauer zum Kaiser und als selber auf dem Throne saß, mußten alle hohen Beamten dreimal um ihn herum gehen und jeder mußte ihm einen Schlag auf den Kopf geben. Der neue Kaiser nahm sich bei dieser Ceremonie nicht genug zusammen und es entwischte ihm einmal ein Furz. Die Beamten, die das hörten, ermahnten den Kaiser, daß so etwas sur ihn nicht mehr schieslich sei. Er aber gab ihnen zur

Antwort: "Sobalb ber Herr kommt, muß ber Bauer weichen." Und so faß halt ber Bauer auf dem Throne und war Kaifer sein Lebtag.

(Münblich bei Meran.)

## Die schöne Wirthstochter.

Tochter, welche noch weit schöner war als sie selber. Die Wirthin war aber ein überaus eitles Ding und es jagte ihr allemal die Galle auf, so oft sie von den Gästen zu verstehen bekam, daß das Wirthstöchterlein den Leuten weit besser gefalle, als die Frau Mutter. Endlich wurde sie so eisersüchtig, daß sie ihren Knechten den Auftrag gab, die Tochter in den Wald hinauszuführen und ums Leben zu bringen. Als Wahrzeichen verlangte sie Hände und Küße und Junge des armen Mädchens.

Die Knechte schickten sich an, biesen Auftrag zu vollziehen und schleppten die Wirthstochter hinaus in ben sinstern Wald. Hier siel das Mädchen auf die Kniee nieder und hob seine schneeweißen Hande auf und bat die rauhen Knechte, ihr wenigstens die Zunge zu lassen, damit es in seinem Elende doch zu Gott beten könne. Im übrigen sollten sie dem Befehl der Mutter nur nachstommen, und ihm Hände und Küße abhacken.

Die Knechte wurden burch die Bitten des unschuldigen Madchens gerührt, hadten ihm bloß Sande und Füße ab, ließen ihm aber die Junge um damit zu Gott zu beten. Auf dem Heimwege packten sie einen Hund,

bem sie die Zunge ausriffen, um sie statt ber Zunge bes Mabchens als Wahrzeichen nach Hause zu bringen.

Die Wirthstochter blieb in bem Balbe und warb von ihrer bofen Mutter fur tobt gehalten. Gie führte ba ein elendes muhfeliges Leben und hatte gar feine Freude gehabt, wenn fie nicht ihre Bunge hatte jum Gebete ruhren fonnen. Gines Tages fam fie zu einem foniglichen Obstgarten, ber gang angefüllt war von Frucht= baumen mancherlei Art. An ber Ringmauer bes Gartens entbedte fie ein Loch, burch welches ein Baffer berausfloß. Weil sie ber Hunger gar fo fehr plagte, fo schlof fie bei ber Nacht burch biefe Deffnung hinein und lette fich mit einigen Früchten. Dem Könige fam es balb zu Dhren, baf im Garten Fruchte meggefommen feien. Er ftellte baber eine Bache aus und gab berfelben ben ftrengsten Befehl, ben feden Dieb abzufangen. 218 bie Bache im Garten ftand und auf jedes Saufeln und Raufchen ber Blatter Acht gab, ließ fich immer und immer nichts feben, bis es fpate Racht war. Da fam endlich etwas bei einem Loche hereingefrochen, bas ichien weber Sanbe noch Suge zu haben und boch fonft einem Menschen ju gleichen. Es reffte auf feinen Rnieen ju einem Baume bin und af ein Baar Aepfel berab. Die Bache getraute fich nicht bas feltsame Befen angureben, weil fie fich vor biefem Geschöpfe furchtete, von bem fie nicht wußte ob es ein Thier ober ein Mensch fei. Des anbern Tages aber melbeten fie bem Ronige, mas im Garten vorgegangen fei und ergablten, bag es fich bei ber Nacht nicht ausnehmen ließe, was benn ber Dieb für ein gspaffiges Wefen fei. Wie ber Konig fab, bag burch seine Bache nichts ausgerichtet war, fo ging

er bie folgende Racht felbst in ben Barten, nahm ein gelabenes Bewehr mit fich und paßte auf ben Dieb. Bei fpater Nacht fam endlich etwas herbeigerefft und naberte fich einem Baume. Der König wollte fchiegen, allein eben wie er im Begriffe mar los ju laffen, fab er bag biefer sonberbare Dieb boch mehr Gleichniß habe mit einem Menfchen als mit einem Biebe. Er faßte nich ein Berg und rebete bas unbefannte Wefen an. feine Fragen: "Wer und woher bist bu und was machft bu ba?" erhob bas Mabchen erschroden feine Stimme und wie einmal ber Schreden vorbei mar, ergahlte es aufrichtig, wie es ihm ergangen, baß ihm bie eiferfuch= tige Mutter habe Sande und Fuße abhaden laffen, und bag nur bie mitleibigen Rnechte ihm bas Leben und bie Bunge gelaffen hatten. Der Konig war nicht flein verwundert bei biefer Ergablung, fein Berg wurde gerührt, und er nahm bas Madchen ju fich in bas Schloß. Da er fah, baß basfelbe gar fo fchon fei, fo ließ er ihm filberne Sande und Kuße machen und that ihr überhaupt alles, was er ihm nur an ben Augen anfah. Go oft er es anschaute, gewann er es lieber, und es bauerte nicht lange, fo bachte er fich: "Diese und feine andere muß meine Frau werben."

Nach furzen Zubereitungen wurde die Hochzeit mit aller Pracht geseiert und König und Königin lebten in Eintracht und Liebe beieinander. Es dauerte aber nicht lange, da mußte ber König Abschied nehmen von seiner Frau und in den Krieg ziehen. Während er im Felde war, bekam die Frau Königin zwei Kindlein. Beide waren Knaben und jedes war so schön, daß man es nicht genug anschauen konnte. Wie sehr sich die Könis

gin gefreut hat über bie zwei Pringen, und wie gern fie biefelben gehabt hat, bas ift gar nicht zu fagen. Allein es lebte noch bie Mutter bes Ronigs und biefe fonnte bie junge Königin nicht leiben, weil fie von nieberem herkommen war und nicht von königlichem Geblute. Sie hatte immer barauf gebacht, ihrer Schwiegertochter ein bitteres Leid anzuthun und fie vom toniglichen Sofe au entfernen. Als nun bie Konigin bie Kinblein befommen hatte, fo gab bie Alte Befehl, Die zwei Bringen follten ihr auf ben Ruden gebunden und fie felbft aus ber Gegend fortgeschafft werben. Alsogleich thaten bie Rnechte ber bofen Schwiegermutter, wie ihnen befohlen war und banben ber armen Konigin ihre zwei Rindlein auf ben Ruden. So wurde fie aus ber Begend hinausgetrieben, und weil fie auf ihren filbernen Sugen nicht geben tonnte, fo mußte fie auf allen Bieren fortfrabeln. Sie fam binaus in einen finftern Balb und froch ba burch bas Bestrauche fort, bis fie zu einem Baffer ge-Sier raftete fie und wufch bie Windeln fur ihre zwei Rleinen. Während fie bamit beschäftigt war, famen zwei Frembe zu ihr heran, fahen ihr zu und fiengen an mit ihr zu reben. Sie hatten Erbarmen mit ber ungludlichen Frau, weil fie ba eine Arbeit thun mußte, ju ber die silbernen Hande und Füße nicht recht tauglich waren. Auch fragten fie, ob die zwei Rleinen schon getauft feien. "Rein," antwortete bie Frau. "Nun fo sollen sie jest getauft werben," sagten bie zwei, machten Unftalt zur Taufe und murben felbft bie Pathen ber zwei Rinber. Das eine befam in ber Taufe ben Namen Beter, bas andere ben Ramen Baul.

Bevor die zwei Fremden Abschied nahmen, fagte ber

Eine jum Unbern: "Bas geben wir ber Frau fur ein Bathengeschent?"

"Ich gebe ihr gefunde Sande," antwortete ber Gesfragte.

"Dann geb' ich ihr gefunde Fuße," fagte ber anbere. Alsbald hatte bie Konigin gefunde Sande und Fuge und fonnte geben und arbeiten wie andere Leute. Die beiben Fremben hießen fie jest ihre Rinber nehmen und ihnen folgen, und führten fie ein Stud burch ben Balb, bis fie ju einem fconen blauen Gee gelangten. Mitte bes See's ftand ein nettes Sauschen und an bem Ufer war ein fleines Fahrzeug angebunden. bu, fagten bie Fremben, biefes Saus follft bu bewohnen, und auf bem Schiffiein bas bier am Ufer hangt, fannft bu zu bemfelben hinein=, und fo oft es bir beliebt, wieber jurudfahren. Niemand fann ohne beinen Willen ju bir fommen, benn auf bem gangen Gee ift fein anberes Schifflein, ale bicfes." Ale bie Fremben bieß gefagt hatten, nahmen fie Abschied von ber Königin und gingen ihres Weges fort. Die Königin feste fich alfogleich in bas Schifflein und fuhr in bas Saus, bas mitten in bem Baffer ftanb. Sier wohnte fie mit ihren Rinblein mutterfeelenallein, und wenn ihr bie Zeit gar ju lang wurde, fo feste fie fich auf bas Schifflein und fuhr auf bem blauen Waffer umber.

Der Krieg hatte inzwischen sein Ende erreicht und ber König war mit der größten Sehnsucht nach Hause geeilt. Seine erste Frage war: "Bo ist meine Gesmahlin:" Aber er bekam zur Antwort: "Sie ist eines Tages plöglich verschwunden, und Niemand weiß wo sie hingekommen ist." Kein Mensch gab ihm einen andern

Bescheib, als biefen. Da weinte er viele Tage aneinander und war gar nicht zu tioften. Ale ber Schmerz mit ber Beit etwas nachgelaffen hatte, bachte er wieber an bie Jagb', bie er von jeher gern getrieben hatte. Manchen Tag jagte er gang allein im Balbe berum und fehrte erft fpat Abende wieder nach Saufe. Einmal be= gegnete es ihm aber, bag er fich im Balbe verirrte und fo lange pfad= und planlos herumtappte, bis er benach= tete. Er suchte noch lange im Dunkel herum, konnte aber feinen Ausweg finden. Enblich fam er auf einen Sugel, von welchem aus er ein Licht erbliden fonnte. Er ging bem Lichte ju und gelangte balb ju einem See. Muf bemfelben fowamm ein Schifflein herum und barin faß eine Frau mit ihren zwei Rinbern. Er rief in feiner Bangigfeit zu bem Schifflein hinein und bat bie Frau ju ihm heraus zu fahren und ihm ein Obbach fur bie Racht anzuweisen. Die Frau fuhr heraus und hieß ihn in bas Schifflein steigen. Sie erkannte ihn auch augen= blicklich als ihren Gemahl, gab sich ihm aber nicht zu erfennen, fondern brachte ibn wie einen Fremdling in ihr Saus auf bem See. Sier stellte fie ihm ein fraftiges Rachteffen auf und bereitete ihm ein weiches Nachtlager. Er af mit großem Appetit, weil er von bem vielen Herumlaufen hungerig geworben war, und nachbem er gegeffen hatte, legte er fich wegen Mubigfeit alfogleich ine Bett. Im Schlafe begegnete es ihm, bag er ben Fuß etwas über bas Bett hinaushangen ließ. Die Ronigin bemerkte es und fagte zu ihrem Sohne: "Beter geh' hin und lege bem Bater ben Fuß ins Bett." Der Beter ging bin und that, wie ihm bie Mutter befohlen hatte. Der König aber war noch nicht tief eingeschlafen

und hatte bie Rebe ber Frau fo halb und halb ver= ftanben. Das Bort Bater fam ihm fo fonberbar vor, baß es ihm nimmer aus bem Ropf wollte. Weil er aber nicht wußte, ob er etwa bloß geträumt habe, fo legte er jest bie Sand über bas Bett hinaus. Die Ronigin bemerfte bas wieber und fagte ju ihrem anbern Sohne: "Baul lege bem Bater Die Sand ins Bett." Wie er bas borte, fprang er fogleich aus bem Bette und fragte bie unbefannte Frau, ob fie benn wirklich feine Gemablin und bie zwei bilbichonen Rnaben feine Rinder feien. Alle fie es bejahte, fiel er ihr und ben Sohnen um ben Sale, fußte und bergte fie ohne Ende und hatte eine Freude, bag er batte laut aufjauchzen mogen. Er fragte bie Ronigin um alles, wie fie hieher gefommen fei und woher fie bie gefunden Bande und Fuße befommen habe und ergablte bann felbst wieder von feinen Rriegszügen und Abenteuern, fo bag bie Nacht vor lauter Kragen und Ergablen im Augenblick vorbeiging, ohne baß fie ans Schlafen gebachten.

Als ber Tag anbrach, setten sie sich alle vier auf bas Schifflein und suhren ans Ufer. Hier stiegen sie aus und begaben sich nun auf ben Weg in die Heimath. Um Hose wurde die Königin von niemandem erkannt und daß die zwei Knaben des Königs Söhne seien, das wäre gar keinem im Traume eingefallen.

Der König ließ jest Anstalt machen zu einer herrslichen Mahlzeit und lud zu berselben alles ein, was nur am Hose war, und auch die Mutter der Königin. Bei der Mahlzeit sieng er an die Lebensgeschichte seiner Gesmahlin zu erzählen, that aber, als ob sich dieselbe nur sonst mit irgend einer Frau zugetragen hatte. Als er

mit seiner Erzählung zu Ende war, fragte er die Wirsthin, was die Mutter und Schwiegermutter, von denen in der Erzählung die Rede war, für eine Strafe versbienen würden.

Die Wirthin meinte, es könnte ihr Urtheil nicht ganz gerecht auskallen, es folle die alte Königin urtheislen, die in diesen Stücken sicherlich mehr verstände. Der König wandte sich also an seine Mutter, und forderte sie auf ihre Meinung zu sagen. Sie war mit ihrem Urtheile bald fertig und sagte: "Solche Bösewichter verstienen auf dem Scheiterhausen verbrannt zu werden."

"Ift ganz recht," erwiederte ber König und gab alsogleich Befehl, daß seiner Mutter und der Wirthin nach biesem Urtheil geschehe.

Der König und die Königin lebten jest froh und glücklich beieinander und hatten alles, was sie wünschten, in Hülle und Fülle. Um meisten Freude machten ihnen die zwei Brinzen, welche so schleunig heranwuchsen, daß man es ihnen fast von Tag zu Tag ansehen konnte. Sie waren bald so stark, daß sie mit dem Bater in den Forst hinausgehen und das Jägerhandwerk betreiben konnten.

Als sie in das Alter gekommen waren, wo junge Leute Luft bekommen, die Welt zu sehen, da sagten sie zu ihrem Bater: "Bater wir sind jest lange genug in der Heimath gesessen, wir wollen nun auch hinausziehen und uns in der Welt umschauen." Der Vater gab ihnen seine Erlaudniß und sie machten nun alles zur Abreise fertig. Auch gingen sie in den Wald hinaus und jeder von ihnen erwischte sich ein junges Bärlein, um es zum Tanzen abzurichten. Auch stedten sie ein Messer in einen

Baum und sprachen zu einander: "Wenn einer von uns wiederkehrt, und sieht dies Messer von Rost ange-lausen, so soll ihm das ein Zeichen sein, daß dem andern ein Unglück begegnet ist." Sie gingen nun wieder nach Hause und nachdem die Bärlein einige Tänze gelernt hatten, und sonst zur Abreise in Ordnung war, nahmen sie Abschied von der Heimath und gingen hinaus in die weite, weite Welt. Der Peter reiste nach Babulon, der Paul aber noch tiefer hinein in das Morgenland.

Als der Peter in Babylon angekommen war, zog er mit seinem Barlein in der Stadt herum und ließ es vor den Leuten seine Tänze aufführen. Der Ruf von dem jungen Menschen und seinem Tanzdärlein kam auch dem babylonischen Könige zu Ohren und er ließ ihn alsbald an den Hof berusen. Der Bursche erschien und gesiel dem Könige so sehr, daß er ihn nicht wieder fortließ, sondern dei sich am Hose behielt. Er gewann ihn auch von Tag zu Tag lieder und war ihm bald so zugethan, daß er ihm seine Tochter zur Gemahlin gab und ihn zum Vizekönig von Babylon ernannte.

Der junge Vizekönig hatte keine liebere Unterhaltung, als die Jagd, und durchstreifte oft die finstern Balder, ohne Jemanden mit sich zu nehmen, als fein tanzendes Barlein. Die Vizekönigin hatte wohl oft große Sorge um ihn und sagte: "Schau geh' nicht allein hinaus in den finstern Wald. Es könnte dir leicht etwas zustoßen von wilden Thieren oder von bösen Menschen." Der Vizekönig aber ließ sich dadurch nicht irre machen, suchte seiner Gemahlin die Sorgen auszureden und ging wieder mit seinem Bärlein allein auf die Jagd.

So war er auch einmal mit seinem Barlein tief in ben Walb hineingerathen. Auf einmal sah er kohlschwarze Wolken heranziehen und hörte einen schaurigen Wind burch die Bäume rauschen. Es wurde immer finsterer und auf einmal sing es an zu regnen, als ob der Himmel offen ware. Vor Wind und die Nässe bekam der Vizeskönig bald so kalt, daß er Holz zusammenzulesen begann und sich ein Feuer anmachte.

Als das Feuer unter einem dichten Baume recht lustig aufflackerte, und er dabeistand und mit den Hänsen den über die Flammen fuhr, kam ein altes Mütterchen herbei, dem vor lauter Frost die Jähne klapperten. "Darf ich mich nicht ein bischen wärmen an deinem Feuer?" brummte die Alte und schaute den König verstohlen an. "Komm nur näher, erwiederte der Bizekönig, und schau, daß du warm bekommst. Es friert heute stark." "Aber thut mir das Bieh da wohl nichts?" fragte die Alte wieder, schlug aber zugleich mit einer Ruthe, die sie mit sich trug, auf das Bärlein. Und im Augenblicke war das Bärlein in Stein verwandelt. Dann schlug sie mit der Ruthe auf den Bizekönig und augenblicklich hatte auch dieser seine menschliche Gestalt verloren und war in Stein verwandelt.

Der andere Bruder Paul war indessen weit, weit in bas Morgenland hineingereist und hatte allerlei gesehen und erlebt, so daß er glaubte, es könne jest einmal genug sein, und sich anschiette nach Hause zu reisen. Nachdem er viele Tage und Wochen gewandert war, kam er endlich in dem Walde an, wo die zwei Brüder das Messer in den Baum gesteckt hatten. Voller Rengierde und Beforgniß suchte er den Baum auf, und mit dem

größten Schrecken sah er bas ganze Messer mit Rost überzogen. Sogleich bachte er: "Meinem Bruder muß etwas Boses widerfahren sein; ich will mich aufmachen nach Babylon und sehen, was ihm begegnet ist." Augensblicklich kehrte er wieder um und machte sich auf's neue dem Morgenlande zu.

Nach langer, langer Wanderung kam er in Babylon an. Als ihn die Leute mit seinem Bärlein durch die Gassen kommen sahen, erhob sich von allen Seiten ein Jubel und Freudengeschrei, das gar nimmer enden wollte. Denn weil er seinem Bruder auf ein Haar gleich sah und auch ein Bärlein mit sich führte, so hielten ihn die Leute für den Bizekönig und thaten ihm alle Ehren an. Bei Hose wurde er auch als Vizekönig begrüßt und freudenvoll aufgenommen, und der Vizekönigin war der schwerste Stein vom Herzen gefallen, weil sie glaubte, ihr Mann sei wieder gekommen. Paul gab sich auch nicht zu erkennen und erkundigte sich nur insgeheim über seinen Bruder.

Er war erst wenige Tage am Hofe als er einmal sagte, er wolle jest in den Wald hinaus gehen auf die Jagd. Da sieng die Bizekönigin an zu weinen und dat ihn kniefällig, zu Hause zu bleiben und ihr nicht wieder solche Aengsten zu verursachen. Er aber ließ sich nicht irre machen und ging mit seinem Bärlein hinaus in den Wald.

Er war noch nicht lange zwischen ben Baumen herumgestrichen, da zogen stocksinstere Wolken herauf und ein schneidiger Wind psiff durch die Baume. Es sieng an völlig unheimlich zu werden in dem dunkeln Walde und wenn du und ich dabei gewesen wären, so hatten wir uns zu Tob gefürchtet. Bald fieng es auch an zu icutten, als ob ber himmel offen ware und Blig und Donner wechselten immerfort ab. Wegen bes scharfen Bindes und ber Raffe fing es an, ben Baul ju frieren, er suchte Solz zusammen und machte fich ein Feuer. 2118 die Klammen unter einem bichten Baume aufflacerten und ber Baul mit ben Sanben barüber bin und ber fuhr, fam eine abscheuliche Alte mit einer Ruthe amischen ben Bäumen hervor, und schnatterte, als ob sie bas Fieber "D wie ift es fo falt, wie beutelt es mich aufammen, barf ich mich nicht ein bischen warmen?" murmelte fie in einem fort. "Romm nur ber, fagte Baul, das Feuer ift groß genug fur uns beibe." "Aber thut mir bas Barlein wohl nichts?" fragte bie Alte. "D nein" fagte Paul und rif ber Alten bie Ruthe aus ber Sanb, als ob er bas Barlein bamit fortjagen wollte. Er schlug aber nicht auf bas Barlein, sonbern auf bie Alte und augenblidlich mar fie in Stein vermanbelt. Dann schlug er mit ber Ruthe auf ben nachften Stein, und fieh ba, ftatt bes Steines ftant ein Barlein vor ihm, bas gar freundlich um ihn herumtappte. Dann ging er wieber jum nächsten Steine und schlug mit ber Ruthe barauf. Und augenblidlich ftand fein Bruder vor ihm, fiel ihm um ben Sals und wollte nimmer aufhören ihn zu herzen und zu fuffen vor lauter Freude und Dankbarfeit. Dann gingen die zwei Bruber mit ihren Barlein zurud nach Babylon, wo es eine Freude und Berwirrung abgab, die ohne Brangen mar. Die Leute faben mohl, bag einer von ben Beiben ber Bigefonig fein muffe, fonnten aber nicht unterscheiben, welcher es benn eigentlich sei. Manche schauten sich fast bie Augen heraus, konnten aber boch

keinen Unterschied zwischen ben Beiben heraussinden. Als sie endlich an den Hof kamen und vor die Bizekönigin traten, so wußte sich diese nicht zu rathen und zu helsen, weil sie ihren Gemahl nicht heraussinden konnte. Peter aber gab sich ihr durch ein verborgenes Merkmal zu erstennen und da war ihre Freude erst vollkommen. Sie lebten wieder froh und glücklich bei einander bis in ein spätes Alter.

Paul ging nach Haufe zu seinen Eltern und auch ihm ging es gut sein Lebetag.

#### Der Menschenfreffer.

flaubte, im Walbe. Es dunkelte schon und an ein Rachhausekommen war nicht mehr zu denken. Da dachte bas Büblein: "Bielleicht wohnen Leute in der Nähe, bei benen ich übernachten könnte. Wart ich will mal auf einen Baum klettern und schauen, ob nirgends ein Haus zu sehen sei." — Gedacht, gethan. Es spuckte sich in die Hähchen. Als es am hohen Wipsel droben hieng, schaute es nach allen Seiten aus und sah in nicht weiter Entfernung ein Hüttchen stehn. Darob hatte das Bübchen keine kleine Kreude und stieg rasch und munter vom Baume herunter, dann schlug es den Weg zum Hüttchen ein, bei dem es auch bald anlangte; das Büblein wollte nun hineingehen, allein die Thüre war geschloßen. Da klopfte

ber Rnabe an die Thure und balb murbe fie geöffnet, und ein altes fleines Mutterlein fragte um fein Begehr.

Da sprach bas Bublein: "Ich bitt um eine Nachts herberge, benn ich komme heut nicht aus bem Walbe und ba braußen fürcht ich mich vor ben Wölsen und Baren."

Darauf-antwortete bas Mutterlein: "Mein gutes Kind, ba bift bu hier nicht am rechten Ort, benn hier wohnt ber Menschenfreger, ber bich mit Haar und Bein auffrage, wenn er beiner ansichtig wurde."

Als das Büblein dies hörte, sieng es an zu weinen und sprach bittend: "Gebt mir doch eine Nachtherberge und versteckt mich vor dem Menschenfresser." Das Mütterslein hatte Mitleiden mit dem Knaden und sührte ihn in das Hüttchen. Dort versteckte sie ihn in einem leeren Käschen, gab ihm ein Hölzchen und sprach: "Nun ducke dich und halte dich mäuschenstille. Wenn dich aber der Alte dennoch aufspürt und er einen Kinger von dir sehen will, so halte ihm das Hölzchen heraus." — Dann ging sie weg und ihren Geschäften nach. Dem Büblein war aber in seinem Käschen höllenangst, so daß ihm der kalte Schweiß herabrann. So war ihm unter Kurcht und Angst schon einige Zeit verstrichen, als es braußen polterte und der wilde Mann in die Stude trat. Dieser witterte und sprach dann:

"Ich schmed, ich schmede Menschenfleisch." — Da wollte bas alte Mutterchen ihm biesen Glauben nehmen und sagte: "Du schmedst, bu schmedst einen Hennenbred." —

Der Menschenfresser ließ sich aber nicht irre machen, witterte immer mehr und niehr und fam jum Fagchen,

in dem das Bubchen faß, da fprach der Alte mit grau= fer Stimme:

"Da brinn, ba brinn ift Menschenfleisch. Red bu beinen Finger heraus, damit ich sebe, ob bu fett bist." —

Da bachte das Büblein an den Rath des alten Weibschens und hielt das Hölzlein heraus. Das betastete der Menschenfresser und sprach: "Dieses Stück ist noch holzbürr! Es muß noch gemästet werden." — Dann setzte er sich zum Tische, fraß, trank und fluchte, und ging, als er satt war, in's Bett. Das Büblein war aber seelenfroh und dankte Gott für seine Rettung. Dann schlief es auch ein. Am andern Morgen ging der wilde Mann schon frühe in den Wald. Als er sort war, hieß das alte Mütterchen den Knaben aus dem Käschen gehen und gab ihm ein Frühstück. Dann sagte sie: "Jeht ist und stille deinen Hunger, dann will ich dich aus dem Walde führen."

Der Knabe ließ sich bas nicht zweimal sagen, aß, wie ein Drescher, und ging bann mit bem alten Mütterslein in ben Walb hinaus. Dieses führte ihn burch dichsten, und bunnen Wald bis sie in's Freie kamen, bann sagte sie zum Bübchen: "Berspäte dich in Zukunft nicht mehr im Walbe, benn es könnte dir schlechter gehen, als dieses Mal." — Das Bübchen dankte der kleinen Frau und lief dann über Stock und Stein in die Heismath. — Seit dem verspätete es sich nie mehr und kam immer zur rechten Zeit nach Hause.

(Mündlich in gang Deutschtirol.)

# Das Perggeistl

s war einmal ein blutarmes Weib, und bas lag fterbensfrank und hatte weber einen Biffen Brob,

noch einen rothen Pfennig zu Saufe. Da fprach es ju feinem einzigen Rinbe, bas ein gar braves, frommes Mabchen mar: "Geh in Balb, Moibele! und flaube bort Beere. Die fannst bu bann in bie Stabt tragen und bort verkaufen." - Das Mabchen nahm ihr Beibenforbchen und ging in ben Balb binein, und fam immer weiter und weiter im bunkeln Forfte, bis es endlich Schwarzbeeren in Ungahl fand. Es sammelte nun biefelben in's Rörbchen, hatte auf nichts Anderes Acht und wurde bes Bfludens gar nicht mube. Dabei bachte es fich: wenn ich bas Rorbchen gehäuft voll habe, kann ich zwei Sechfer bekommen und ber Mutter auch etwas befferes als nur Brod taufen. - Inbeffen war ber Tag fehr vorgerudt und ber Abend bammerte icon binter ben Bergen herauf. Da ftand auch bas Madchen auf, fah feelen= vergnügt aufs volle Korbchen und wollte beim geben.

Es machte sich nun auf den Weg, doch bald war ber Steig verschwunden und es wußte nicht wohin und woaus. Es lief nun über Stock und Stein, durch Dick und Dunn, doch je weiter es gegangen, desto dichter wurs ben die Bäume und desto mehr begann es zu dunkeln. Da wurde es dem Kinde gar unheimlich zu Muthe, stand stille und weinte bitterlich. Dann faßte es sich wieder und ging vorwärts, doch an ein Finden aus dem Walde war nicht zu benken. Wie Moideln schon jede Hossmung

nach Hause zu kommen aufgab, trappelte es plöglich burch bie Bäume baher und ehe sie es meinte, stand ein kleines, kleines Männchen, bas in grauen Baumbart gekleibet war, vor ihr. Es war bas Berggeistl. Als es sah, baß bas Mädchen weine, redete es gar freundlich bieses an und fragte: "Was sehlt denn bir, baß du weinest?"

"Ach, antwortete schluchzend Moibele, ich habe Schwarzbeere geklaubt, um bafür Brod und Fleisch für bie franke Mutter zu kausen, und jest find' ich nicht mehr aus dem Walde, und muß hier übernachten, und die franke Mutter ist ganz allein."

"Benn nur das fehlt, erwiderte das Mannchen, fo ift bir leicht zu helfen. Warte, ich werde dich gleich aus bem Walde führen, folge mir nur!"

Mit diesen Worten ging das Berggeistl voraus, und wo es hintrat, war guter Weg. Das Mädchen folgte, obwohl es hundsmüde war, und bald wurde der Wald lichter und lichter und sie standen im Freien. Dem Mois dele klopfte nun das Herz vor Freude und es dankte dem kleinen Männchen gar herzlich.

"Deine Mutter ist frank, sprach ba bas Berggistl. Weil du so brav bist, soll ihr geholsen werden." — Da bückte es sich und pflückte einige Kräuter, die es dem Kinde gab. "Siede sie heute noch, und gib das Wasser bavon deiner Mutter zu trinken und sie wird alsogleich gesund werden." Das Berggeistl lächelte und im Husch war es verschwunden. — Moidele lief nun voll Freude heim und erzählte der Mutter, was ihm im Walde bez gegnet war." Dann ging es in die rusige Küche, machte Feuer an und sott die Kräuter. Als dies geschehen war, seihte sie das Wasser davon ab und brachte es der

Mutter. Diese trank es und kaum hatte sie ben letten Tropfen davon zu sich genommen, als sie ganz gesund sich fühlte und aufstand. —

Dies alles hatte ber Bube bes Nachbars, ber öfters in die Hutte kam, gesehen und gehört und dachte sich: "Barte, jest will ich auch in den Wald hinausgehen und mir folche Bunderkräuter geben lassen. Die will ich dann in der Stadt um theures Geld verkaufen und mir bafur Zuckerseigen und anderes anschaffen." —

Gebacht, gethan. — Am andern Tage ging der böse Bube in den Wald, aß dort Heivelbeere und als er deren satt war, drang er tieser in den Wald und sieng endlich zu stennen und zu heulen an, daß die Bäume es wiedershallten. Er hatte schon lange gelärmt, als das Bergsgeistl dahergegangen kam und fragte: "Was machest du hier in meinem stillen Walde für einen Lärm." —

"Weil ich nimmer heimfinde und meine franke Mutter ganz allein ist." Dabei weinte der Knabe und hob beide Sande auf und bat kniefällig, ihn doch aus dem Walbe zu führen.

"Benn dir nichts anderes fehlt, so soll dir geholfen werden," sprach das Berggeistl und ging voran. Der Knabe solgte ihm. Da führte das Berggeistl den falschen Buben vier Stunden lang durch den dichtesten Wald, bergab, bergauf, so daß er todmude ward und seine Falscheit bitter bereute. Als der Knabe vor Mude beinahe nicht mehr weiter kam, stunden sie endlich am Saume des Waldes. Da war der Knabe froh und wollte schon davon lausen, als das Männlein sprach: "Warte, ich muß dir auch ein heilsames Kräutlein mitgeben."

Bei diesen Worten budte sich das Berggeistl und rupfte einige Blätter ab, die es dem Buben gab. — Dann sprach er: "Siede sie dir und trink vom heilsamen Wasser." — Kaum hatte der Knabe die Kräuter, so eilte er über Stock und Stein nach Hause und that nach den Worten des Berggeistls. Er ging in die Küche, machte Feuer an und sott die Kräuter. Dann seihte er das Wasser ab und trank es voll Gier. Doch sieh, kaum hatte er es getrunken, als er für seine Falschheit bitter, bitter bestraft wurde. Es begann ihn zu grimmen, daß er sich vor Schmerzen, wie ein Wurm wand und bog. Das dauerte einige Tage, und seitbem war er ein braver Bursche, denn das Kräutlein hatte eine gar heilsame Wirkung gethan.

(Münblich aus Zirl.)

# - Beutel, Butlein und Pfeiflein.

s war einmal ein Bater, ber hatte brei Buben und

vermachte jedem von ihnen ein kostbares Erbstück. Für den ältesten bestimmte er einen Geldbeutel, der nie leer wurde, für den zweiten ein Hüllein, durch das man alles bekam, was man nur wünschte, und sür den jüngsten ein Pscissein, mit dem man sich soviele Solsdaten herbeis und fortpseisen konnte, als einem in den Kopfkam. Nachdem der Bater gestorben war, nahmen die drei Söhne Besitz von ihrem Erbtheile und der Aelteste dachte daran, seinen Beutel gut anzuwenden. "Ei, sagte er eines Tages zu seinen Brüdern, ich habe gar keine Lust mehr in der

engen Stube ju figen, ich will hinausgehen und ein bisden bie Welt anschauen. Wer einen Beutel hat, wie ich, bem fann es auf ber Reise nicht fehlen." Alfo nahm er Abschied von seinen Brudern und jog hinaus in Gottes freie Welt ohne Plan und Regel. Nachbem er eine Zeitlang herumgereist mar, fam er in bie Resibengstabt bes Ronigs. Sier gefiel es ibm, weil es Gelegenheit gab fich ju zeigen und mit Belbe ju glangen. Er lebte in Saus und Braus wie ein Fürst und gab es fo groß wie es nur einer thun fann, beffen Beutel ohne Leiben ift. Alles in feinem Saufe glangte von Gold und Gilber und in ber Ruche ging es fo vornehm ber, bag bie Roche ftatt bes Solzes Bimmetfpahne verfcburten. Darob verbreitete fich ein fo ftarfer Geruch in ber gangen Stabt, baß ber Ronig auf ben fremben Mann aufmerkfam wurde und ihn an feine Tafel jog, um fich bes Rabern ju er= fundigen. Der König hatte auch eine Tochter, die that bem neuen Bafte fo fcon und wußte fich fo bei ihm jugumachen, bis ihm endlich bas Maul gerbrach. Er zeigte ber iconen Prinzessin seinen Gelbbeutel und erzählte ihr von ber Bunberfraft, die ihm innewohnte. Der Ronig hieß ihn bei Sof bleiben und hielt ihn fo in Ehren, bag er ibn endlich gar ju feinem Minifter machte.

Die schlaue Königstochter verschaffte sich indeß einen Gelbeutel, der dem wunderbaren Säckel ganz gleich sah und lud eines Tages den Minister zu einem Spaziergange ein. Der Minister nahm die Einladung an und ging mit der schönen Prinzessin hinaus in die freie Weite, bis sie zu einem großen schattigen Baume kamen. "Hier wollen wir ein wenig austasten, sprach die Königstochter, und ein gutes Glas zur Erquictung trinken." Der

Minister war ihr wieder zu Willen und so setzten sich Beibe in der kühlen Schatten des Baumes. Die Prinzessin zog eine Flasche aus dem Sace, und brachte es dem Minister. Dieser wußte nicht, wie faustdick es die Königstochter hinter den Ohren hatte, und that einen kräftigen Zug. Es dauerte aber nicht lange, so fühlte er die Wirkung des Schlaspulvers, das die Prinzessin in den Wein gethan hatte, ließ von Zeit zu Zeit den Kopfschnappen und schlief endlich wie eine Ratte. Nun machte sich die Prinzessin über seine Taschen her, stahl ihm den wunderbaren Beutel und that den nachgemachten, tüchtig mit Gold angefüllt, an dessen Stelle. Dann ließ sie den Minister Minister sein und machte sich aus dem Staube.

216 ber Minifter aufwachte und feine Ronigstochter mehr bei fich fab, tam ihm bie gange Sache nicht mehr richtig vor und fein erfter Briff ging in bie Tafche, barin er ben wunderbaren Beutel ju tragen pflegte. gewahrte ben vollen Beutel, ftand auf und ging ohne weitere Sorge nach Bof jurud. Der Beutel hatte aber feine treffliche Eigenschaft verloren, so baß er in wenigen Tagen leer wurde und nimmer voll werden wollte. Der Minifter merfte nun wohl, bag er von ber Bringeffin hintergangen worben fei, fonnte aber weber feinem Werger Luft laffen, noch ben fostbaren Beutel wieberbefommen. Rach langem Ropfzerbrechen reifte er nach Saufe, um bort Silfe ju fuchen. Er ging ju feinem jungern Bruber, ber bas Bunfchhutlein geerbt hatte, und bat ihn: Lieber Bruber, ich bin um meinen Beutel schandlich betrogen worben und nur bu fannft mir wieber bagu verhelfen. Sei boch fo gut und leihe mir auf furge Zeit bein Bunfchbutlein, bamit ich meinen Beutel wieber befommen fann.

3ch wurde bir bafur Dank wiffen mein Lebetag. Der Bruber war ein guter Rerl und fchlug ihm feine Bitte nicht ab, fondern brachte ihm alfogleich bas munberbare Butlein. Der Minifter wollte nimmer aufhoren ju banfen, nahm bas Sutlein und reifte bamit an ben Sof jurud. Er ließ fich alfo beim Ronige melben und ber Ronig lub ihn gur Mittagetafel ein. Da murbe gegeffen, getrunfen und musigirt, und ber himmel war voller Beigen. Der Minifter machte zwar anfangs ein Beficht, wie ein Pechstecher, vergaß aber balb Rummer und Sorgen und scherzte und lachte wie alle übrigen. Der schlauen Ronigstochter entging bas nicht, fie feste fich wieder an feine Seite, und wußte fich fo bei ihm zuzumachen, baß er vor ihr fein Geheimniß hatte und ihr von feinem Bunfchhutlein ergahlte. "Gi, bachte bie Bringeffin, bas Sutlein ift viel werth, bas laffe ich nicht aus." Sie machte es wieber, wie bas erstemal, verschaffte fich ein Sutlein, bas bem Bunfchhutlein gang ahnlich fah, und ging mit bem Minister spazieren. Unter einem schattigen Baume machten fie Raft und ber Minifter befam wieder ein Tranklein, auf bas er in einen tiefen Schlaf ver= fant. Als er aufwachte, war bie Bringeffin fort und fein Bunichhutlein war auch fort; benn fo oft er mit bem Butlein, bas er jest auf hatte, etwas herbeigumunschen versuchte, kam gar nichts zu wege. Was follte nun ber arme Minifter machen? Den Beutel verloren. bas Butlein verloren und fonft auch nichts haben, bas war ein biechen ju arg. Satte er nur jest bas Pfeiflein bes jungften Brubers gehabt, er hatte Solbaten ausmarschiren laffen ohne Maaß und Biel und murbe Beutel und Sutlein icon wieder befommen haben. Ja, - biefes

Pfeiflein fah ihn jest wohl recht an, aber er befann fich boch lange, bis er fich wieber entschloß nach Saufe gu gehen und auch noch bas Pfeiflein zu leihen. Enblich machte er fich auf ben Weg und als er heimkam begab er fich ju feinem jungften Bruber: "Schau Bruberle, ich bin um alles gefommen, um Beutel und Sutlein. Wenn bu mir bein Pfeiflein gar nicht leihen wirft, so werben wir bas feineweber jemals jurudbefommen." Der jungfte Bruber mar ein guter Rerl, brachte ihm fein Pfeiflein und wünschte ihm Glud auf ben Weg. Run war ber Minister wieder hinten und vorn auf und eilte bem Sofe au. Er ließ fich beim Ronige melben und murbe wieber zur Tafel gelaben. Da war alles freuzlustig und ber Minister nicht minter, benn Speife und Trant munbeten ihm gut. Das toftbare Pfeiflein ließ ihn auch nicht fopfhängerifch fein.

Wie aber die Prinzessen den Minister wieder sah und merkte, daß er so lustig sei, so dachte sie sich gleich: Holla, der hat gewiß wieder etwas mitgebracht! Sie sette sich an seine Seite, that freundlich mit ihm, und wußte sich wieder so zuzumachen, daß er ihr das Pseifelein zeigte und von dessen wunderbarer Eigenschaft erzählte. Nun ging Sinnen und Trachten der Prinzessin wieder einzig und allein darauf hin, des wunderbaren Pseisseinschaht zu werden. Sie verschaffte sich zu dem Ende ein ähnliches Pseissein, lud den Minister zu einem Spaziergange ein und gab ihm unter einem fühlen Baume ein Tränklein, das ihm alsbald die Augen zussallen machte. Als er nach langem Schlase wieder zu sich kam, war die Prinzessin aus dem Staube und auf dem Pseissein, das er in der Tasche hatte, konnte er keinen

einzigen Mann herbeiblafen. Run fag er freilich recht übel im Butter! Der Beutel fort, bas Sutlein geftoblen und bas Bfeiflein ftaubaus, - mas mar ba ju machen? Bei feinen Brubern hatte er nichts mehr zu hoffen, außer bochftens bie Greiner, und an ben Sof gurudzugeben tonnte er auch feine Luft mehr haben. Er mußte nicht, was anfangen, vor lauter Born und Merger. Enblich sprang er von seinem Site auf und lief über hale und Ropf in ben Balb hinein. Da irrte er lange Zeit herum und bachte an nichts, als an bie brei verlornen Stude. Eines Tages trug es fich ju, bag er tief im Balbe an eine Rlausnerhutte fam. Er ging hinein und ba faß ein grauer Monch, ber ihn freundlich anredete, und um fei Unliegen fragte. Dem ergahlte er fein ganges Unglud von A bis 3 und bat ibn, er moge ihm boch helfen, wenn es anders in feiner Macht ftunbe. Der Monch borchte fleißig auf und murmelte fur fich in ben Bart hinein. Als die Erzählung zu Ende war, tröftete er ben Minister und fagte: "Belfen fann ich bir schon, aber bu mußt punktlich vollziehen, was ich bir fage." Minister versprach auf's genaueste zu folgen und es munberte ihn nur, mas ihm ber Alte fur ein Mittel geben werbe.

Der Mönch suchte' eine Zeitlang in der Zelle herum, zog endlich einen Korb aus einer Ecke hervor und brachte ihn dem Minister: "Siehst du da hast du einen Korb voll Alepsel und unter diesen ist ein ausnehmend schöner, der ganz wunderbare Kräfte hat. Denn wer immer davon ist, dem wachsen alsogleich Hörner, die ihm kein Doktor mehr wegdoktern kann. Du gehst nun in die Stadt, sehest dich auf den Marktplat und bietest beine

Mepfel jum Berfaufe. Aber biefen ichonen barfft bu nicht wohlfeiler laffen, als um einen Louisbor. wenn bu ihn fo theuer gibft, fo wird ihn gewiß niemand anbers faufen, ale ber Ronig." Der Minifter verfprach fleißig zu folgen, jog eine alte Rutte an, bie er vom Mond ju leihen befam, und ging in bie Stabt. Auf bem Obstplage feste er sich nieber und bot feine Alepfel jum Berkaufe. Biele Leute, bie vorbei gingen und ben schönen, großen Upfel faben, feilten ihn an, aber ale fie ben Preis horten und burch Sanbeln nichs ausrichteten, ließen sie ihn gerne stehen. Endlich tam bie Röchin bes Ronigs, fah ben iconen Apfel und gahlte ohne Wiberrebe ben hoben Breis. Sie tischte ihn am selbigen Tage noch bei ber Mittagstafel auf und freute fich fcon auf bas Lob, bas fie wegen bes schönen Obstes bavonzutragen hoffte. Bei ber Tafel staunte alles über ben herrlichen Apfel und weil es gar fo etwas außerordentliches war, wurde er in brei Theile gertheilt, fo bag ber Ronig ein Stud erhielt und eine bie Ronigin und eine bie Bringeffin. Alle brei machten fich mit ber größten Gier barüber ber und ließen fich faum Zeit jum Rauen. 2118 aber alle brei einen Biffen verschluckt hatten, - wie schauten fie ba einander an! Einem jeden schoben fich zwei Sornlein zur Stirne beraus, bie wuchsen immer ichneller und schneller und in einigen Minuten schauten alle brei aus wie ber leibhaftige Gangerle. Da wurde bie größte Berwirrung im gangen Schloße, man holte einen Argt nach bem anbern und eine Salbe nach ber anbern, aber nichts wollte helfen, - bie Sorner blieben fo fest und fo lang als fie anfangs gewesen maren.

Als ber Minister ben fostbaren Apfel so gut an Mann

gebracht hatte, mar er über bie Dagen froh, nahm feinen Rorb und ging fchleunig in bie Rlausnerhutte gurud. Dit ber größten Freude ergablte er bem Donch von bem gludlichen Sandel und fcilberte ihm bie Pringeffin vor, wie gut fie fich mit ben Sornern ausnehmen wurde. "Jest warte ein wenig, fagte ber Monch, ich werbe bir eine Salbe geben, mit ber bu bie Sorner wieber megbringen fannft. Aber bann fieb' gu, baß bu beine brei Stude wieber befommft. Er holte eine Salbe, gab fie bem Minister und nahm Abschied von ihm. Diefer bankte lange Zeit und ging wohlgemuth in bie Refibeng gurud. Muf bem Bege fam er an ein Birthshaus, in bieß ging er hinein und erfundigte fich, ob es nichts neues gabe. "Ja neues genug," hieß es, "bei Sof find ja Sorner gewachsen, und fein Doktor kann biefe Dinge wieber fortbringen." ""Da ware ja ich ber Mann, erwiderte ber Fremde. Die Hörner follen fortgehn, wie weggeblafen."" "Ja wenn bu bas fannft, hieß es, bann geh nur und lag bich bei Sofe melben." Er ging und ließ bem Ronige anfagen, bag ein Dottor gefommen fei, ber alle Borner flugs wegbringen tonne. Wie ber Ronig bas horte, ließ er ihn fogleich zu sich kommen und bat ihn um feine argtlichen Dienfte. Der Minifter padte feine Calbe aus, bestrich die Hörner bes Königs und alsbald war nichts mehr bavon zu feben. Der König war herglich frob, ber unanständigen Zierbe los zu fein, und rief nach feiner Bemahlin. Die Frau Königin mit bem zweizacfigen Diabem trat herein und fchrie vor Freude laut auf, als fie ihren Gemahl jum erftenmale wieber ohne Sorner fah. "Da ift ber Mann ber bich curiren fann, fagte ber König. Romm und halte ihm bein Saupt bin." Die Frau Ronigin lief auf ben Doktor los, daß fie ihn fast mit ben Hörnern niederstieß und bat ihn um seine Hilse. Der Doktor machte nicht lange Umstände, bestrich die Hörner mit seiner Salbe und im Hui waren sie weg.

Auf ben Ruf bes Ronigs fam nun auch noch bie gehörnte Bringeß hereinstolgirt und schaute groß brein, ale fie ben Konig und bie Konigin auf einmal ohne Borner fab. Sie erschrad orbentlich als fie baran bachte, baß fie jest bie einzige gehörnte Berfon am Bofe fei. Sie war aber fogleich wieber getroftet, als fie ber Ronig ju bem Dottor führte, und ihr fagte, bag es biefer Dann fei, ber fur bie Borner helfen tonne. Der Dottor griff fogleich zu feiner Salbe und schmierte bie Borner ber Pringeffin bamit ein. Aber o Schreden! anftatt abgunehmen fingen bie Sorner an ju machfen und murben um ein gutes Stud langer. Während alle vor Schreden bie Banbe jufammenfchlugen und jumeift bie Bingeffin, lachelte ber Dottor und fagte: "Ronigliche Sobeit muffen vielleicht ein ungerechtes But besiten, weil die Salbe bie verfehrten Wirfungen macht. 216 bie Bringeffin bas horte, wurde fie brennroth vor Scham, lief in ihr Bemach und brachte ben wunderbaren Beutel. Der Doftor fcob ben ju fich und fieng wieber an, bie Borner einzuschmiern. Aber mein! Die Borner fiengen wieber an ju machfen und fuhren noch immer um ein gutes Stud in bie Sobe. Da wußte fich bie Pringeffin nimmer zu helfen vor Ent= feten und wollte anfangen ben Doftor ju fchelten. Diefer aber lachelte wieber und fagte: "Ronigliche Sobeit muffen noch ein ungerechtes But besigen, weil bie Salbe bie umgekehrte Wirkung thut." Brennroth vor Scham lief bie Bringeffin in ihr Gemach und fam alebalb mit bem

Bunfchutlein wieber. Der Doftor nahm bas Butlein ju fich und beschmierte bie Borner jum brittenmal. Die Borner fiengen wieder an ju machfen, muchfen aber nicht rudwarts, fondern ftiegen wieder fein langfam in bie Sobe. Der Doftor aber ließ bie Pringeffin nicht anfangen zu ichelten und zu jammern, fondern fagte fogleich: "Königliche Hoheit muffen noch ein ungerechtes But besigen, weil die Salbe die umgefehrte Wirfung thut." Brennroth vor Scham lief bie Pringeffin in ihr Bemach und tam eiligst mit bem wunderbaren Pfeiflein wieber. Run falbte ihr ber Dottor bie Borner jum viertenmale und im Bui waren fie verschwunden. Die Pringeffin war froh, bag ich nicht fagen fann wie, und banfte wie ein Lotter. Auch Konig und Konigirt waren außer fich vor Freude und gaben ein großes Fest, bas ich bir nicht beschreiben will, weil bir fonft bie Bahne barnach maffern fonnten.

Der Doftor war froh seine brei Stude wieder zu besiten und freute sich auf das gute Leben, das nun vom neuen angehen sollte. Zu seinen Brüdern wollte er nicht mehr zurudsehren, sondern die zwei Stude, die er von ihnen geliehen hatte, ungerechter Weise für sich behalten. Dafür traf ihn aber die Strafe Gottes, denn der König siel über ihn her, nahm ihm alle drei Stude ab, und brachte ihn selber ums Leben.

(Münblich bei Meran.)

#### Die Wette.

Sublein, wie heißest bu?

Wenn du Hanfele heißt, so muß ich dir schon wieder einmal ein Geschichtlein von einem Handl erzähselen. Handl hieß ein recht dummer Bauer, der kaum fünse dahlen konnte. Dieser suhr einmal mit seiner Kuh auf den Markt und weil das Vieh bald so langsam sortetottelte, wie eine Schnecke, bald mit seinen schwerfälligen Küssen davonlief, daß der Koth aufflog, so ging dem Handl die Geduld aus, und er brummte und fluchte und wachtelte mit seinem Stecken herum, daß ihn fast hätten die Gänse auslachen müssen. Er hatte noch einen guten Scheibenschuß die zum Marktplaße, da er an einem Menschen vorbeisam, der eine Geis seilboth.

Handl hörte das Angeboth und beschloß schnell einen Handel zu machen, um nur einmal die lästige Ruh\*) ahnig los zu werden. "Auch schon auf, guter Freund?" rief er. "Wollen wir etwa einen Tausch machen. Ich wollte mein Rühlele da auf den Markt treiben, — aber, wenn du mir beine Geis dafür gibst, so brauch ich mir nicht viel Mühe zu machen, und ich geh wieder heim." Der Angeredete machte zuerst große Augen, dachte sich aber: "Eine Kuh für eine Geis, das thut sich allemahl, schob die Geis dem Handl zu und führte dafür die Kuh nach Hause. Handl fuhr mit der Geis seinem Heimatle zu, und es war ihm zu Muthe

<sup>\*)</sup> ahnig, uhnig werben = los werben.

wie bem Bogel im Hanf, weil er ein fo feines Beislein fur die ftorrifche Ruh eingehandelt hatte.

Aber alles auf ber Welt dauert nicht lange, und so auch die Freude des Hanst. Die Geis sieng an, zu medern, stellte sich dem Hanst gegenüber auf und lief dann auf ihn zu, daß sie ihn fast mit den Hörnern über den Hausen stieß. Dieser Spaß schien dem Viebe zu gefallen, und von Zeit zu Zeit bekam Hanst wieder ein paar Püffe. Das Ding wurde ihm bald zu arg, und wie ihm recht die Galle aufstieg, dachte er auch schon daran, die Geis auf gute Weise an Mann zu bringen. Wie gerufen kam eine Bäuerin aus einem am Wege gelegenen Hause, die eine ganze Heerde von Schnatters Gänsen mit einem Stecken vor sich hertrieb.

"Guten Morgen, Beibele;" rief Hans, "wollen wir einen Tausch machen?" "Bas willst du? schrie die Bäuerin — wenn die Vieher so schreien, daß man sein eigenes Wort nicht versieht!" — Hans suhr mit seiner Geis ganz nahe zur Bäuerin und ließ die Gänse schreien und pfeisen und aufhüpfen, so viel sie wollten: "Eine Gans sollst du mir geben sur mein Geislein," schrie er ber Bäuerin in's Ohr, "haft du verstanden?"

"Berftanden hab ich's jest wohl, antwortete bie Bauerin, aber bas fann nicht bein Ernst fein."

"Hand brauf," fagte Hanel, und brudte ber Bauerin recht fraftig bie Sand.

"Selbst gethan, selbst haben," antwortete die Bäuerin, nahm die Geis und erwischte dafür dem Hansl eine Gans. Hansl ging nun seines Weges weiter, führte die Gans an einem Stricke und dachte an die guten Handl, die er heute schon gemacht hatte. Aber die

Freude dauerte kaum ein paar Augenblice, denn die Gans hüpfte und flatterte rechts und links, den geraden Weg aber wollte sie nicht finden. Da sieng der Hansl wieder an ungeduldig zu werden, und in seinem Aergerschrie er endlich: "Wäre mir ein Pfifferling lieber, als so eine dumme Gans."

Ein Hennenmadl hatte biese Worte gehört, sprang sogleich aus bem Hause, wickelte Hennenkoth in ein Bapier und lief bem Hantel damit nach.

"Heba, einen Pfifferling habe ich in bem Papiere."
"Ach einen Pfifferling, ber wird bir halt um meine Gans nicht feil fein?"

"Warum benn nicht? Rur her mit ber Gans; ba ift ber Bfifferling."

Das Hennenmadl nahm die Gans und lief in das Haus, Hanel nahm den Pfifferling, und zog seines Weges weiter. Er glaubte, was er da für ein Wundersding gefriegt habe, und war guter Dinge. Als er an ein schönes, vornehmes Wirthshaus kam, da ließ es ihn nimmer vorbei; er ging hinein und setzte sich in's Herrenzimmer.

Er war noch nicht lange bei seinem Seitel geseffen, ba fiengen die Herren an herumzuschauen und herumzusriechen als ob es irgendwo nicht recht richtig ware.

"Ist etwa der Pfifferling in meiner Tasche die Schuld?" fragte Handl auf einmal die Gesellschaft, und zog das Wunderding hervor. Die Herren lachten laut auf, als sie den Pfifferling sahen, und sie merkten sogleich wie viel Uhr es bei dem Bauerlein geschlagen habe. Sie hatten nun den armen Hauter für einen

Rarren, und locten ihm nach und nach die ganze Geschichte heraus.

Als er ihnen alles Stud für Stud erzählt hatte, riefen sie wie aus einem Munbe: "Aber was wird benn bein Beib bazu fagen?"

"D meine Alte, die hat gewiß nichts gegen meinen Sandel."

"Aber bas konnen wir boch nicht glauben, bag fie bich heute nicht ein wenig filzen wird."

"Glaubt's, ober glaubt's nicht. Ich kenne mein Beibele schon."

"Willft bu wetten, bag es heute Sturm gibt, wenn bu nach Sause fommst?"

"Wetten fo viel ihr wollt."

"So wetten wir hundert Gulben. Kriegst bu's wenn bu heim kommst, so zahlst du die hundert Gulben und sonst zahlen wir sie."

"Gang recht. Hand barauf!" erwieberte Hanel und reichte jebem ber Herren feine rechte Hand.

Er ftand bann auf heim zu gehen, und zwei von ben Herren mußten ebenfalls mit, um ben Empfang bei feinem Beibe mit anzusehen.

Als Hansl mit ben beiben Herren zu seinem Hause kam, fand er die Thure gesperrt, benn sein Weib war schon in das Bett gegangen. Aber auf seinen ersten Ruf kam sie schon zur Thure und schob den Riegel auf: "Bist du endlich da? Wie hast du das Kuhlele verkauft?"

Handl erzählte, wie er um die Ruh eine Geis eins getauscht habe, und die beiben Herren meinten schon jest werde das Wetter losgeben. "Haft wohl recht gethan, — fagte die Bäuerin, — für eine Geis haben wir doch Futter genug, bei ber Ruh aber hatte es immer seine liebe Noth. Hast du die Geis schon eingestellt?"

"Rein, ich habe bas ungeschickte Biech ja um eine Gans umgetauscht."

"D wie recht haft bu gethan, mein Hanel. Wir haben ein leeres Bett im Hause, und jest können wir es boch mit Febern füllen. Aber wo hast bu benn bie Gans?"

"Ja, — bie Gans habe ich freilich nimmer. Aber einen Pfifferling habe ich fur biefelbe bekommen."

"Nichts Besseres hättest bu bringen können, mein Handl. Heute ging ich zur Nachbarin hinüber und wollte von ihr ein Bischen Salz leihen, und benke bir, ba schnarrte sie mich an und sagte: Du kommst doch um jeden Pfifferling zu mir. Zeht braucht sie nichts mehr zu sagen, weil wir selbst einen Pfifferling im Hause haben."

Die beiben Herren hatten bei biesem Zwiegespräche immer größere Augen gemacht und fahen jest wohl, baß bie Wette fur sie verloren sei. Sie zahlten bem Hansl bie hundert Gulben und machten sich sein hubsch aus bem Staube.

Befällt bir bas Geschichtlein, Sanfele? "Ja."

Möchtest bu auch ein folcher Hanel sein?

"So dumm mocht ich nicht fein, aber bie hundert Gulben friegen von ben herren."

(Mündlich bei Rattenberg.)

## Der Vogel Phonix, das Waffer des Lebens und die Wunderblume.

s verirrte fich einmal ein junger Ritter auf ber Jagb

bergestalt, bag er um alles in ber Welt ben Rudweg nimmer finden fonnte. Bon allen Seiten umftanben ihn alte Tannen, moofige Barchen und riefige Sichten, und fein Weg und fein Steig zeigte ihm ben Beimmeg. Da war er gar traurig und suchte von neuem einen Ausgang, boch es war umfonft. Es begann ichon Abend ju werben und bie letten Strahlen ber Sonne gitterten und schofen burch bie Alefte ber Baume, bag es ein luftiges Spiel mar, bann verschwanden fie. Es murbe nun im bichten Balbe noch bunfler und unheimlicher. Da bachte fich ber Ritter, im Balbe hausen gar viele wilbe Thiere, und biefe werben mich gerreißen und auffreffen, wenn fie mich bier finden. Er befann fich bin und ber, mas in feiner Lage zu thun fei. Wie er fo eine Zeit lang nachgebacht hatte, fiel ihm ein auf einen Baum ju fteigen, um bort ju übernachten. Er hoffte, baß er bort sicher fein werbe. Befagt gethan. Er fletterte die junächststehende Tanne empor und immer höher und bober, bis er auf einen ber bochften lefte broben fag, wie ein Eichhörnchen. Wie er fo auf bem hohen Baume broben mar, fonnte er ben Balb nach allen Seiten bin überfehen. Er hatte fich noch nicht lange umgeschaut, als er plöglich ein Licht nicht gar ferne schimmern fab. Er merfte fich bie Gegend, von ber ber Schein fam, genau, flieg bann behende vom hohen Baume herunter und manberte bem Lichte gu. Mit feinem Schwerte

haute er fich Bahn burch bas Beftruppe und Beborne, bis er endlich mube vor einer armlichen Bauernhutte, in ber bas Licht brannte, anfam. Er flopfte an bie Thure und bat um eine Rachtherberge. Raum hatte er bies gethan, öffnete fich bas Saus und ein altes Bauerlein hieß ihn willfommen. Er wurde in bie Stube geführt und bort von ben Tochtern bes Bauers gar freundlich aufgenommen. Eine bavon ging alfogleich in bie Ruche, machte bort Feuer an und fott ihm einige Gier. Der Ritter ergablte, wie er fich verirrt habe und bann andere Jagdabenteuer, bie er fruber bestanben hatte. 218 er bas schmale Nachteffen zu fich genommen hatte, legte er fich, weil er fo mube war, auf bie Dfenbrude, auf ber er übernachten follte. Er war nicht lange gelegen, als ber Schlaf fich einstellte und er gar fuß zu schlummern begann. Wie bie brei Tochter bes Bauern merften, baß ber icone Ritter eingeschlafen fei, fiengen fie an von ibm zu reben. Da fagte unter anberm bie Weltefte: "Wenn ich einen fo iconen Dann befommen murbe, mußten meine Rinber werben, wie Milch und Blut." Die 3weite meinte, wenn fie einen fo ftattlichen Burfchen batte, mußten ihre Rinber lieblicher als Schnee und Wein aussehen. Da nahm bie Jungste bas Wort und fprach: Bleibt mit euren Bunfchen ju Saufe! Wenn ich einen fo prachtigen Mann bekommen wurde, mußte ich Rinber friegen fo icon, wie weiß' und rothe Rofen, und ihre Saare mußten fein, wie von purem Golbe!

Als sie bieses sprach, war ber Ritter gerabe erwacht und hörte ihre Rede. Und weil die Dirne so schön war, entschloß er sich, sie zur Frau zu nehmen. Er hielt sich aber ruhig und stille und ließ von seinem Vorhaben Richts merten. Um andern Tage, ale bie Jungfie querft in bie Stube gekommen war, eröffnete ihr ber Ritter feinen Entschluß. Das Mabchen wußte nicht, wie ihr geschah. Es blidte balb fragend ben Ritter an, balb fcblug es bie Augen ju Boben. Als aber ber fcone Berr auf feiner Rebe bestand, hatte fie eine übergroße Freude und wußte nicht, mas fie vor Luft thun follte. Der Ritter theilte fein Unliegen ihrem Bater mit, und ba dieser Richts bagegen einzuwenden hatte, war bie Beirath geschloffen, es mochte bie beiben altern Schwestern ärgern wie es wollte. Der Ritter nahm noch am nämlichen Tage von ber Bauernhutte Abschied und fehrte mit feiner Braut auf fein Schloß zurud. Da ging es nun luftig und laut her, ale bie Sochzeit gefeiert wurde, bag ber Traurigfte hatte froh werben muffen. Der Ritter und feine icone Frau lebten nun ein gar gludliches Leben und fie meinte oft, es fonnte im Simmel nicht feiner fein, ale fie es bier auf Erben hatte. — Es bauerte aber nicht lange, und bas Glud wurde geftort. Der Ritter mußte namlich in ben Rrieg ziehen, um bas Land zu vertheibigen, und ba hatte bie Frau gar trube, traurige Zeiten. Gie verging fast vor Sehnsucht nach ihrem lieben Gemable und fonnte vor Leib beinahe weber effen noch schlafen. Bahrend ber Ritter noch im Felbe ftand, erfüllte fich bie Beit ber Frau, und fie genas zweier Rinber, eines Sohnleins und eines Tochterleins. Die Rinberlein waren aber fo schon, wie rothe und weiße Rofen, und ihre haare waren von purem Golbe. Da hatte bie Frau eine unaussprechliche Freude, bag ihr Wunsch fo in Erfüllung gegangen war, und wollte ihrem herrn gleich bavon Rachricht geben. Sie bat befhalb eine

Schwester, die auf's Schloß gefommen war um ber Rinber ju marten, bem Ritter vom gludlichen Ereigniffe ju schreiben. Diefe ließ fich nicht zweimal heißen und fcbrieb einen Brief. Weil fie aber icon lange Beit bie jungfte Schwester um ihr Blud beneibet hatte, melbete fie bem Ritter im Briefe, feine Gemablin habe zwei Rinber befommen, biefe hatten aber Sunbefopfe und feien fo haflich, baß fie ihm rathen muße, biefelben in's Baffer werfen zu laffen. Dit biefem Briefe fandte fie einen Boten an ben Ritter. Diefer wollte anfange, als er bas Schreiben las, feinen Mugen nicht trauen. Als er aber ben Brief wieder gelefen hatte, und fah, baß es wirklich so beiße, war er anfangs innigst betrübt, boch balb vermanbelte fich fein Schmerz in wuthenben Born und er gab Befehl, man folle bie Rinber in bas Baffer, feine Gemablin aber in's Gefängniß werfen. Die graufame Unordnung bes Ritters wurde vollführt. Die Rabenschwefter ließ bie zwei schonen Rinder in einen Mühlbach, und die Krau Ritterin in ben Kerfer merfen. Der Schmerz über biefe fchnobe Behandlung und bie Trennung von ihren Rindern betrübten aber bie gute Frau fo fehr, daß fie erfrankte und in furger Beit, wie tobt, im Rerfer gefunden murbe.

Die armen Kinder wurden vom falten Wasser weggetragen, bis sie von einem Rechen, der bei einer einssamen Mühle stand, aufgehalten wurden. Als der Müller, der ein seelenguter Mann war, die armen naßen Kindlein sah, hatte er das größte Mitleid mit ihnen, nahm sie aus dem Wasser und trug sie in die Stube. Da sah er erst recht, wie schön sie waren, und konnte sich nicht satt an ihnen schauen. Wie er merkte, daß die

Rinblein noch am Beben feien; empfand er bie größte Freude, legte fie in fein Bett und gab ihnen, als fie fich erholt hatten, gu effen und ju trinfen. Er entichloß fich, bie Rleinen, weil fie gar fo fcon waren, bei fich ju behalten und aufzugiehen. Go lebten nun Bruberchen und Schwesterchen in ber Duble, muchfen und murben von Tag ju Tag fchoner und lieber. Der Muller hatte feine Freude an ihnen und liebte fie fo, als ob es feine eigenen Rinder waren, und fie bielten ihn fur ihren mabren Bater und thaten Alles, mas fie ihm an ben Augen ansehen konnten. Go ging es viele Jahre. 2118 bie zwei Findlinge eines Abends wieder in ber Stube bei bem Muller fagen, bas Mabchen fpann und ber Rnabe fcnitte, ba eröffnete ihnen ber Muller, bag er nicht ihr rechter Bater, fonbern nur ihr Nahrvater fei: Die Rinber machten, ale fie bieg horten, große Mugen und wollten ben Worten ihres vermeinten Baters nicht glauben. Wie ber Müller bies fab, erzählte er ihnen haartlein, wie er fie gefunden habe, und bag er trop aller Bemühungen ihre Aeltern nicht habe auffinden fonnen. Die guten Rinder wurden über biefe Nachricht tiefbetrubt. Go lieb ber alte Muller gegen fie mar, und fo gut es ihnen in ber Duble ergangen war, fo fam ihnen nun boch Alles fremd vor und fie empfanden eine große Sehnsucht nach ihrer mahren Beimath. So oft fie allein waren, sprachen sie barüber, wo wohl ihr Baterhaus fein möchte, und nachts traumten fie bavon. Diefe Sehnfucht wurde nach und nach fo ftart, baß fie beschloffen die Duble und ihren Pflegevater zu verlaffen und in bie weite Welt zu manbern um bie Seimath aufzusuchen. Der Müller mahnte fie anfangs von ihrem

Beginnen ab, aleier aber fah, daß sie sich von ihrem Borhaben nicht abwendig machen ließen, gab er ihnen seinen Segen, gutel Lehren und ein Säckein mit Lebensmitteln mit auf die Wanderung. Sie zogen nun aus und gingen, weil ihnen der Müller erzählt hatte, daß er sie im Mühlbache gefunden habe, bachauswärts. So waren sie schon lange gegangen und hatten von ihrer Heimath und ihren Actern keine Spur entdeckt. Da kamen sie eines Abends mude und matt zu einer großen, großen Stadt, und vor dieser stand ein prächtiges Schloß mit einem schönen Thore und hohen Thürmen.

"Schauses will schon Nacht werben, sprach bas Mädchen, und ich bin so mube, daß ich fast keinen Fuß mehr auserhebel" — Das Bübchen antwortete: "Ich bin auch mube und dazu hungerig. Geh, schauen wir, daß wir im Schlose hier über Nacht bleiben können."—

Sie gingen nun zum Burgthore und baten bort um eine Herberge. Dem Thorwart, ber sonst ein murrischer, griesgrämiger Rauz war, gesielen die bilbschönen Kinder so, daß er sie einließ und ihnen freundlichen Bescheib gab. Der Ritter hatte an den Kindern sein Wehlgesallen und fühlte sich, ohne zu wissen warum, zu den Kleinen hingezogen. Er sprach lange und viel mit ihnen ließ sie gut bewirthen und wünschte ihnen eine guten Racht. Da waren Brüderchen und Schwesterchen seelenvergnügt und suchen, nachdem sie sich satt gegessen hatten, ein warmes Restchen, worin sie gar gut schliesen und alterkei zusammenträumten. Als der Tag schon vorgeschritten war, erwachten die Zwillinge, nahmen ihr Frühstück und wollten dann weiter gehen, ihre Heimath auffuchen. Bevor sie jedoch weiter wanderten, glügen sie zum Ritter.

um ihm fur bie Rachtherberge zu banten. Diefer empfieng fie fehr freundlich und fand bie Rinber fo lieb, bag er fie nicht weiter gieben ließ. "Bleibt nur noch eine Beit lang bei mir, fprach er, und es foll euch Richts abgeben." Den Rinbern gefiel biefer Untrag und fie entichloffen fich balb, in bem Schloffe ju bleiben. So freundlich aber ber Ritter war, fo ungunftig war feine Wirthschäfterin. Diefe hatte gegen bie fremben Balge, wie fie bie zwei Rinder nannte, die größte Abneigung und wollte fie felbit burch Gewalt aus bem Wege raumen. Gie gab ihnen nur bofe Borte, ftief fie bin und wieber, fo oft ber Ritter es nicht fab, und begegneten ihnen auf bie lieblofeste Beife. 218 fie fah, bag bie Rinder tropbem im Schlofe blieben und feine Diene machten fich ju entfernen, fuchte fie burch Lift ben Rnaben, ber the am meiften zuwiber war, ju verberben. Gie that ihm nun fcon, gab ihm gute Borte und fchmeichelte fich bei ihm gang und gar ein. Der gute Rnabe ahnte nicht Bofes; nahm alle ihre Liebkofungen fur baare Munge und mar ihr in allem willfährig.

Da sprach sie eines Morgens zu ihm: "Du könntest mir eine große Freude machen, wenn du mich wirklich gern hast." Der Knabe fragte sie, was er thun sollte, und sie antwortete: "Wenn du in den Wald hinaus gingest, den Vogel Phönir zu holen, wärest du der bravste Bursche auf der Welt." Dies sagte sie, weil sie wohl wußte, daß es dem Burschen unmöglich sein werde, und weil sie hosste, der Knabe werde im Walde, der von wilden Thieren wimmelte, zerrissen und aufgefressen werden.

Der Knabe nahm seine Juppe und seinen Strohhut

und ging guter Dinge in ben finftern Forft hinaus. Er war voll Freude und fah auf jeden Baum hinauf, in ber Meinung, es fonnte brauf ber Phonix niften. So war er icon eine gute Strede gewandert und ber Walb wurde immer bichter. Uralte Baume ftanben fo bicht, daß ihre bemooften Aleste ineinander griffen und undurchbringbare Gehäge bilbeten. Da war guter Rath theuer und bem Anaben fiel bas Berg in die Sofen. Er sieng an sich zu fürchten und wußte nicht mehr wo an und wo aus. Wie er jo rathles baftand, fam ein Kuche babergeschlichen, ber einen ellenlangen Schweif nachzog und gar pfiffig barein schaute. Als er ganz in bie Nabe bes Knaben gefommen war, fieng er an gu reben, und fprach: "Ich weiß wohl, bu willst ben Bogel Phonir. Wenn bu aber mir nicht folgeft, fo wirft bu ben Bunbervogel nie bekommen." Der Knabe fonnte fich über ben redenden Fuchs nicht genug verwundern, und ihm fam die gange Sache nicht geheuer vor; boch folgte er bem Kuchse, ber fich oft nach ihm umfah. Als fie fo eine Strecke schweigend fortgewandert waren, famen fie au einem ungeheuern Strome, ber boch und wild einherging.

"Da brüben hat der Phönir sein Nest," sprach der Fuchs, als sie am User standen. "Da hinüber mußt du, obwohl keine Brücke ist. Doch das macht nichts, wenn du nur Muth hast. Hänge du dich nur an meinen Schweif und halte an ihm sest, dann sollst du glücklich hinüberkommen. Läßt du aber den Schweif los, wirst du unrettbar verloren sein." Der Knabe hängte sich nun an den Schweif des Fuchses, und dieser sprang in den Fluß hinein und schwamm lussig durch das Wasser. She man's

erwartet hatte, ftanben beibe, freilich burchnaft wie eine getaufte Maus, am jenseitigen Ufer. Da ragte ein fteiler Felfen empor und baran hieng, wie hinauf geflebt, bas Reft, aus bem brei junge Phonire berausgudten. "Siehft bu, fprach ber Fuche, bas Reft bort oben? - Da mußt bu nun hinauf und von ben brei Jungen basjenige holen, bas in ber Ditte ift. Burbeft bu aber ein anberes erwifchen, mußteft bu fterben." Der Rnabe fletterte nun hinauf, wie eine Spinne, padte ben bezeichneten Phonix und brachte ihn gludlich herunter. Run ging es an bie Rudfahrt. Der Anabe hangte fich wieber an ben Schweif bes Ruchfes und biefer fcmamm wieber burch bas wilbe Bemaffer an's Ufer. Dann geleitete er ben Rnaben burch ben wilben Balb bis jum Felbe, und erft bier verließ er ihn. Dem Burichen war jest fagenwohl, weil er bas Schlof wieber fah und er eilte mit ber größten Freude auf basfelbe gu. 216 er bafelbit angefommen, lief er jubelnb jur Frau und gab ihr ben Phonir. Diefe nahm ben Bogel an, lachelte und lobte ben Burichen, chwohl ihr Berg vor Gift und Balle fcwoll.

Nachdem ihr ber erste Versuch, ben Knaben zu verberben, mißlungen war, sann sie einen neuen Plan aus, seiner los zu werben. Dazu bot sich balb eine Gelegenheit. Der Graf wurde frant, so schwer, daß der herbeigerusene Doktor die Sache sehr bedenklich fand. Er zuckte die Achseln, räusperte sich und sprach sich endlich dahin aus, dem Kranken könne nur durch das Wasser des Lebens geholsen werden. Die bose Wirthschäfterin ging nun zum Knaben und trug ihm auf, das Wasser des Lebens zu holen. Sie wußte wohl, mit wie vielen Gesabren und Beschwerden dies Geschäft verbunden sei und hosste

beshalb, daß der Knabe darob zu Grunde gehen werde. Der Anabe war guter Dinge und machte sich gleich auf die Füße, um in der Ferne das Wasser des Lebens aufzusuchen. Er ging wieder in den Wald und dort immer weiter gegen Sonnenaufgang. Als er schon eine gute Streife gegangen war, begegnete ihm wieder der Fuchs und fragte ihn: "Wohin gehst du?"

"Ich muß das Waffer bes Lebens holen, erwiderte ber Knabe, benn ber Graf ift fterbensfrant."

Kuchs. Doch sei getrost; benn wenn du mir solgst, soll es gut enden." Der Kuchs ging nun voraus und der Knade solgte. Drei lange Tage wanderten sie ohne ein Wörtchen zu reden durch den stocksinstern Wald. Da ibegann sich endlich das Dickicht zu lichten und sie sahen vor sich einen Teich. Da sprach der Kuchs: "Dieser ist der Teich des Lebenswassen, daraus mußt du schöpfen. Ein Drache bewacht aber das Wasser und diesen mussen wir täuschen. Ich werde ihn necken, die er mich versfolgen wird, und dann mußt du, sobald er mir nacheilt, bei Handen sein, das Wasser schoffen und dich slüchten; denn würde er dich exreichen, so wärst du ein Kind des Todes."

Der Fuchs ging nun verabrebeter Weise voraus und naherte sich bem Drachen, ber sich am Gestade sonnte. Sobald die wilbe Bestie ben Kuchs sah, suhr sie auf ihn los und verfolgte ihn auf das hihigste. Der Knabe schlich sich indessen zum Teiche, sullte sich den Krug schnell mit Wasser und eilte über Stock und Stein auf der andern Seite davon. Er war noch nicht lange gelausen, da kam ihm der Kuchs nach, und sührte ihn aus dem sinstern

Balbe. Bie fie am Ende bes Forftes waren, nahm ber Buche Abschied, fagte jeboch, baß fie fich balb wieber feben werben. Der Anabe eilte nun auf bas Schlof, wo ber tobfrante Graf fcon in ben letten Bugen lag . Er rochelte fcon und feine Augen maren fast gebrochen. Man gab ihm nun vom Lebensmaffer ein, und fieh! Raum hatte er einen Tropfen bavon auf bie Bunge gebracht, fo fprang er gefund aus bem Bette und fühlte fich ftarfer und beffer, ale jemale. - Der Graf hatte feitbem ben Rnaben noch lieber und hielt ihn mie feinen Augapfel. Das argerte bie Schwester ber verftorbenen Grafin noch mehr und fie befchloß auf's Reue ben Rnaben au verberben. Sie fchmeichelte ihm mehr als je, liebtofte ihn und gewann ihn gang. Da fprach fie eines Tages ju ihm: "Wenn bu mir bie schonfte Blume in ber Belt holtest, murbest bu mir bie größte Freude machen und ich wurde bich noch lieber haben als jest." Sie bachte fich aber, wenn ich ihn um bie schonfte Blume in ber Welt fcbide, bann weiß Gott wie weit er geben wird, und ficherlich wird er nicht mehr jurudfehren. Der Knabe nahm bie Rebe ber Frau für baare Munge, griff gu feinem Stode und machte fich auf, bie iconfte Blume in ber Belt ju fuchen Er ging wieber in ben bunteln Balb hinaus, wo ber Fuchs auf ihn fcon martete. "Wohin geht heute bein Beg?" fragteger ben Rnaben. Diefer antwortete: "3ch foll bie fconfte Blume auf ber Welt bolen und weiß nicht, wo fie ju finben ift." -

"Da hast du feine leichte Aufgabe, versette ber Fuche, benn sie ist gar weit weg von hier. Wenn du sie erreichen willst, so mußt du dich auf mich seten, benn sonst wurdest du vor Mattigkeit erliegen, ehe du zur Blume kommst."

Der Anabe ließ fich ben Rath nicht zweimal geben, fcwang fich auf ben Buche und ritt fo fcmell furbaß, wie auf bem beften Reitpferbe. In Gile ging es über Stod und Stein, Diftel und Dorn und bie Baume alle fcbienen rudwarts ju laufen. Rachbem er lange, lange Beit im Saus fortgeritten mar, tamen fie gu einem großmachtigen Fluge. Da flieg ber Knabe ab, hangte fich wieber bem Fuche an ben Schwanz und fcwamm fo an bas jenfeitige Ufer wie fruher. Dann ging es wieber guerfelbein, bis man zu einem zweiten Fluge fam, ba flieg ber Knabe wieber ab, hangte fich bem Fuche an ben Schwanz und fcwamm an bas jenfeitige Ufer. 216 fie bort angekommen waren, ging es wieber-querfelbein, bis fie zu einem britten Flufe famen, ber viel breiter und tiefer, ale bie zwei fruheren, mar. Er ftieg wieber ab und übersette bas Baffer wie früher. Alls fie wieber bas jenfeitige Ufer erreicht hatten, tamen fie ju einem Baume, ber gar hoch und schon war. Un ihm hiengen brei Blumen, bie in fconfter Bluthe ftanben und fo fcon maren, baß man fich nichts Schoneres benfen fann. Wie ber Anabe gang geblenbet von ber Bracht ber Blumen baftanb und fie in einemfort angaffte, fprach ber Fuche: "Siehft, wir find nun an ber Stelle. Un biefem Baume find bie fconften Blumen ber Welt. 'Steige nun binauf und hole bir eine herunter. Rimm aber nicht bie größte und fconfte, benn ihre Blatter wurden balb abfallen; auch nimm nicht die fleinste, benn biefe wurde balb verwelken." Der Knabe fletterte nun rafch ben Baum empor und pfludte die Blume, die ihm bezeichnet war. Froh ftieg er bann vom Baume und trat ben Rudweg an. Das war ein faueres Stud Arbeit. Es mußten wieber bie

brei großen, breiten Flüße burchschwommen und ber lange beschwerliche Ritt über Stock und Stein gemacht werben. Der Knabe war aber bestungeachtet guter Laune, benn er brauchte nur die prächtigste Blume anzublicken und es lachte ihm das Herz im Leibe. Nachdem er sieben Tage geschwommen und geritten war, kamen sie endlich an das Ende des Waldes zuruck. Da stieg der Knabe ab, dankte dem guten Thiere und nahm von ihm Abschied. Der Fuchs sprach auch ein Lebewohl; sagte, daß sie sich in kurzer Zeit wieder sehen werden und verschwand im Walde.

Der Anabe machte nun hurtige Fuße und eilte auf bas Schloß, bag ber helle Schweiß ihm über bie Bangen rann. Jubelnd fprang er jur Frau und brachte ihr bie fconfte Blume von ber Belt. Diefe hatte aber feinen fleinen Schreden, ale ber Bube beil und gefund gurudfam. Gine befto größere Freude batte aber ber Graf, ale er ben fo berglich geliebten, guten Rnaben, ben er fcon verloreit glaubte, wieber fab. Er bergte und fußte ihn und ließ"ihm zu effen und zu trinfen bringen, was ber Tifch nur gu tragen vermochte. Alle ber Rnabe fich geftartt und ausgeruht hatte, ba führte ihn ber Graf mit fich auf fein Bimmer, nahm ihn bann bei ber Sand und fprach ju ihm : "Du bift mein größter Wohlthater, benn bu haft mir bas Leben gerettet. 3ch will nicht unbantbar fein und bir beine That graffich belohnen. Wenn bu mir noch ein Rathfel, bas ich bir geben werbe, lofen fannft, fo werbe ich bich zu meinem Erben einfegen, und beine Schwefter zu meiner Frau machen:" Wie ber Phonix, ber in einem gar prachtigen Bogelhaufe fich im Bimmer befant, bies borte, fieng er gu fingen an :

Doch heirath nicht bein eignes Blut!"

Der Befang bee Phonix wurde aber nicht beachtet, und ber Rnabe perlangte die Aufgabe ju boren. Alls ber Junge auf feinem Begehren bestand und nicht nachgab, fprach ber Graf: Binnen brei Tagen follft bu mir fagen, warum ich fo traurig bin " - Die Frage tam gu unerwartet, und ber Anabe wußte fich feinen Rath. 3wei Tage lang fann er umfenft auf die Lofung biefer Frage und tonnte feine Untwort finden. 216 er feinen Rath wußte, erinnerte er fich an ben Fuche und lief alebath in ben Bald binaus. Er mag noch nicht weit gegangen, ale ihm ber Ruche begegnete. Er grußte ihn und legte ihm bas Rathfel, fo ihm ber Graf aufgegeben, vor. Dgrauf antwortete ber guche : "Cage bem Grafen, ihn mache bie Sorge, bag er feine Frau ju poreilig verure theilt habe, fo fcmermuthig." Dann nahm er von bem Anaben Abicbieb, legte bie Borberfuße auf beffen Schultern, belectte ihm ben Mund und bat ihn, recht balb wieber zu fommen. Der Anabe versprach ihm biefes boch und theuer, und bann trabte bas Thier in ben Balb 

Der Knabe eilte auch auf das Schloß zuruck und lief strack zu dem Grasen. "Lannst du nun dein Rathsel losen?" forschie der Gras. "Ja," antwortete der Knade. "Die Songe, daß ihr die Frau zu voreilig verurtheilt habt, macht euch so trub und schwermuthig." Als der Graf dies gehört hatte, sühlte er tief, daß der Knade die reinste Wahrheit gesagt habe und sprach zu ihm? "Du hast Recht, und bist ein so kluges Kind, daß man keines beines Gleichen sinden kann. Du sollst deshalb mein

Erbo fein, und beine Schwester will ich als meine Braut zum Alfare führen." Der Phonix war wieder im Zimmer und horte biese Worte. Da begann er wieder zu singen.

"Gib nur bem Sohn bas Gut,

Doch heirath nicht bein eig'nes Blut !"...

Wie der Graf dies hörte, war er nicht wenig überrascht, denn es schien ihm gar absonderlich, daß ein Bogel sprechen könnte. Er staunte noch lange und fragte endtich den Knaden, wie er zu diesem Bundervogel gekommen sei. Dieser erzählte ihm, wie er auf Besehl der Schloßstrau habe den Bogel holen mussen und welche Abentheuer er auf dieser Kahrt bestanden habe. Da kam dem Grasen dies Alles und die Rede des Bogels so wunderlich vor, daß er auf der Stelle seine Schwägerin zu sich kommen ließ, und ihr den Borgang mit dem Bogel erzählte. Alls sie die Reime, die der Phonix gesungen hatte, hörte, war sie sehr detrossen, und ward dald roth wie Gluth, bold bleich wie Bachs. Sie glaubte, ihre Freyel seien verrathen, siel vor dem Grasen auf die Kniee und des kannte ihm Alles, mas sie verschuldet hatte.

Wähchen die Kinder des Grafen seien. Dieser umarmte seine wiedergefundenen Lieben, drückte sie anzseine Bruft, tüßte und liebtoste sie. Dabei weinte er so sehr vor Freuden, daß eine Thrane die andere schlug. — Nachdem die erste Freude des Wiedersehens vorüber war, ging der Graf ernst und seierlich auf seine Schwägerin zu und sprach das Todesurtheil über sie aus, das auch alsbald vollzogen wurde.

Der Graf und feine Rinder lebten nun gludlich bei fammen, MDa bachte eines Tages ber junge Graf wieder

bes Fuchfes, bem er all fein Glud zu verbanken hatte. Er nahm nun Sut und Befchof und ging in ben Balb, um bort feinen Wohlthater aufzufuchen. Er war noch nicht lange gegangen, als ihm ber Fuchs schon entge= genfam, ihm die Banbe ledte und recht freundlich that. Der Fuchs ging wieber als Wegweiser voraus und ber junge Graf folgte ihm. Es ging weit, weit in ben Balb binein, bis fie zu einer ichonen grasgrunen Wiefe tamen. Da machte ber Fuche ploglich Salt und fprach mit bittenber Stimme: "Ich habe bir fcon viel Gutes erwiesen, nun thue auch mir Etwas zu Dank." - Wie ber junge Graf bies borte, mar er gleich bereit, alles, fei es auch noch fo fchwer, fur feinen Wohlthater zu thun, und fragte ibn, mas er wolle. Da antwortete ber Ruche: "3ch bitte bich bei allem, was bir beilig ift, fcblage mich tobt!" -

Der Graf war über biefe unerwartete Rebe gar bestroffen und sprach: "Bie sollte ich bas thun und bich, bem ich Alles verdanke, tödten können?"

Der Fuchs stand aber von seinem Begehren nicht ab, und bat inständig, er möchte ihn doch erschlagen. — Da konnte der Grafensohn nicht länger den Bitten widerstehen, nahm sich ein Herz, ergriff in Gottesnamen einen Prügel und versepte mit abgewandtem Gesichte dem Thiere einen Schlag auf den Kopf. —

Kaum hatte er bies gethan, so hörte er einen Freubenschrei und als er umsah, erblickte er eine bilbschöne Frau vor ihm. Sie eilte mit offenen Armen auf ihn zu, umarmte, kuste und herzte ihn, daß es eine Lust war. Wie er dastand und nicht wuste, wie ihm geschah, und er große Augen darob machte, öffnete sie den Rund und sprach: "Lieber Sohn, wie follte ich dir genug meinen Dank und meine Freude ausdrucken können! Du bist es ja, ber mich von der Bermunschung meiner bosen Schwester besreit hat."

Dem Grafen war nun Alles klar, und als er seine erlöste Mutter vor sich sah, kannte er kein Maaß des Glückes mehr, er weinte vor Freude und in seinem Herzen schlug und pochte es, wie in einer Schmiede. Nach, dem die erste Freude vorüber war, dachten sie erst an die Ihrigen. Froh eilten sie dann dem Schloße zu, wo sie den Grasen und die Grasentochter im Garten sanden. Da hättest du die Freude sehen sollen, als der edle Herr seine todtgeglaubte schöne Frau wieder sah und in seine Arme schloß! — Da gab es nun ein Fest, wie seit Mensschensten keines geseiert worden ist. —

Seitbem lebte die Grafenfamilie gludlich beisammen, theilte Freude und Wohl, tis fie ber Tob nach langer, langer Zeit schieb. (Mündlich aus Obermiemingen.)

3.

## Die Schlange.

or alter Zeit, ba noch das Schloß auf dem Hügel broben stand, lebte in demselben ein Graf mit seiner Hausfrau. Sie hatten Güter in Hülle und hätten bas glücklichste Baar sein können, wenn ihnen nicht ein Kind und der häusliche Friede gesehlt hätten. Vom frühesten Morgen bis spät Abends zankten und haberten Graf und Gräfin und er hieß seine Frau nie anders, als die hale \*)

<sup>\*)</sup> hal = glatt, schlilpfrig; ...

Schlange. So war es viele lange Jahre gegangen und ber Graf war noch folimmer ale je, ale feine Frau enblich wiber Erwarten in bie Hoffnung tam. Da ward ber schlimme Berr freundlicher und freute fich ob bes funftigen Eiben. Co ging es viele Wochen lang fort und man meinte, es fei ber Friebe fur immer in bas Schloß eingefehrt, ale es fchlimmer murbe ale je; benn bie Graffin wurde, ale bie Bochen vorüber maren, einer Schlange entbunden. 218 fich ber Graf in feiner fußen Soffnung fo bitter getäuscht fah, war er erboster ale jemale. Er tebie und wuthete wie ein wildes Bieh, fchalt feine Frau eine bofe Bere, bie mit bem Teufel im Bunbe ftebe, und wollte bie Schlange ohne Beiteres tobten. Da bat bie Grafin fo lange und fo innig, bag er ihr Rind am Leben laffe, bamit fie wenigstens febe mas baraus merbe, bis er enblich nachgab und bie Schlange nicht tobtete. Er blieb aber feitbem immer bofe und fummerte fich meber um Beib noch um Rind und ging feine Bege. Die Grafin hatte aber bie Schlange fo lieb, ale ob es ber fconfte Rnabe mare, und ftanb Tag und Racht an ber Wiege. Der Wurm aber wuchs, und wuchs, und bie Grafin hatte ihn noch lieber und pflegte ihn als ihr eigen Rind. So ging es zwanzig Jahre hindurch und bie Schlange war noch nie aus ihrer Rammer gefommen. 2118 fie amangig Jahre alt geworben und bie Grafin eines Abends bei ihr in ber Rammer faß, öffnete bie Schlange ploblich ihr Maul und fieng ju fprechen an. "Liebe Frau Mutter!" fprach fie, "ich bin nun zwanzig Sahre alt und möchte heirathen; befihalb bitte ich euch, baß ihr mir um eine Braut umfehet." Die Grafin war nicht wenig erstaunt, ale fie ihr Rind fprechen borte,

und noch mehr über bas, mas es gefprochen. Gie verfprach ihm feinen Bunfch ju erfüllen und fuchte für ihre Schlange - eine Braut. Allein bas war ein fcmeres Ruppeln, benn es mochte eine Dirne noch fo heirathes gerruttet fein; fo wollte fie von einer folchen Berforgung nichts wiffen. Die Schlange wiederholte tagtaglich ihre Bitte und bie Grafin fab fich immer angftlicher um eine Braut fur ihr Rind um, fonnte aber feine auftreiben. Da fam ihr bas hennenmabl, bas ein gar liebes, folgs fames Rind mar, in ben Ginn und fie bachte, biefes werbe gewiß barauf eingehen und es fur ein Glud fcha-Ben, wenn fie Frau Grafin werben fonne. Daran hatte fich aber bie Frau Mutter verrechnet, benn bas hennenmabl wellte, als ihr ber Antrag gestellt wurde, gang und aar nichts bavon wiffen. Das Mabchen meinte, es werbe, wenn es brav fei, wohl auch fonft burch bie Welt tommen, und es fonnte bie Schlange boch nicht geine haben. Es wolle lieber ein armes hennenmabl bleiben und fcmarges Brot effen, ale an ber Seite eines fo unheimlichen Thieres bas reichfte Leben führen. Bie bie Grafin biefes borte, marb fie bofe auf bas arme Dabchen und fprach: "Benn du bein Glud verschmaheft, werbe ich fcon eine andere finden. 40 Das hatte aber feine Beit und bie Grafin mußte überall, wo fie für ihr Rind warb, mit langer Rafe abziehenn Als fie bies fah, wandte fie fich wieber an bas liebe, fromme Bennenmabl und gab tom viele fcone, fuße Borte. "Sei boch nicht fo bumm und fteh nicht felbft beinem Glude im Wege," rebete fie ihr gu. ,, Benn bu mein Rind heis ratheft, wirft bu Grafin und bift fur bein Lebetag auf gehoben. Bas haft bu benn, wenn bu fo bleibit, für

Aussichten. Du mußt die Hennen füttern und bleibst bie geringste Dirne, während dir, wenn du meinem Rathe folgest, Ehre und Reichthum lachen?" — So lag ihr die Gräfin an und sprach ihr zu, daß es dem armen Kinde im Kopse wie ein Mühlrad hin und herging, und es nicht wußte, was es thun sollte. Die Gräfin drang, wie sie die Rathlosigseit des Mädels sah, noch heftiger ein, dis das Kind endlich um der Gnädigen los zu werden und sich sammeln zu können, drei Tage Zeit verlangte, um sich darüber zu besinnen. Die Gräfin war damit zufrieden und verließ das Kind.

Am folgenden Tage fam sie aber schon wieder und fragte um den Entschluß und sprach dem Mädchen zu. So machte sie es auch am zweiten. Da wußte sich das Kind nicht zu helsen und dachte: wenn mir der Himmel nicht guten Rath gibt, weiß ich nicht, was zu thun ist. Wenn ich die Schlange nicht heirathe, dann habe ich feine Ruhe mehr, denn die Frau ist gar so mühlich; und sie zu heirathen habe ich auch feine Lust. In diezen Zweiseln ging es hinauf in den Gang des Schlosses, wo in einer Ecke ein gar schönes Muttergottesbild stand. Das fromme Mädchen hatte dazu eine besondere Andacht und hatte in verschiedenen Anliegen schon oft Erleichterung dabei gesunden.

So oft es daran vorbei ging, sprach es deshalb ein Ave Maria und dann fühlte es sich besser und wohler. Es sniete sich diesmal vor der Mutter Gottes nieder und betete recht andächtig um Rath, was in diesem Falle zu thun sei. Als das Mädchen schon lange gebetet hatte und es meinte, es müße die Mutter Gottes Ja winken oder Nein schwieln, sieng das wunderbare Bild

auf einmal ju fprechen an und fagte: "Dein Bebet ift erhort; beirathe ber Grafin Rind, benn bu bift berufen es zu erlofen. Es ift wegen bes fundhaften Lebens feiner Eltern zwar eine Schlange, bu fannft ihm aber bie menschliche Gestalt geben. Go bore benn! Wenn bu in ber Sochzeitnacht bei ber Schlange allein in ber Brautfammer fein wirft, wird fie fagen: "Bieb bich que!" Da mußt bu erwibern : "Bieb bu bich querft aus," und bie Schlange wird einmal fich hauten. Dann wird fie wieber fagen : "Bieh bich aus," und bann mußt bu wieber entgegnen: "Bieh bu bich zuerft aus." Die Schlange wird fich bann wieder hauten. So muß es fieben Dale gef beben, und wenn bu jum fiebenten Dale gefagt ha= ben wirft, gieb bu bich querft aus, wird bie Schlange bie fiebente Sant abstreifen und ber Grafenfohn wird erlost fein und ale fconer-Jungling ver bir fteben."-Das Bilb hatte es gesprochen und verftummte. Stein mar vom Bergen bes beträngten Mabchens genommen, und es fuhl e fich nun leicht und beruhigt. Es banfte bem Simmel fur feine Silfe und ging bann gur Brafin und fagte ihr, baß es bie Schlange heirathen wolle. Da mar biefe b de freut und nannte bas Bennenmabchen ihre liche Tochter und fofte ed; bann ging fie mit ihm gu ihrem Rinde und führte ihm bie Braut vor. Beil aber bie Grafin fürchtete, es fonnte bas Dabden feinen Ginn wieder andern, wollte fie am namlichen Tage noch bas Paar gerraut feben. Gie bieg beghalb bie Braut fich festlich puten, und gab ihr Schmud und Rleiber. Ale biefe fich gewaschen, gefleibet und geschmudt hate und wieber in bas Bimmer getreten war, ließ bie Brafin ben Capellan holen, ber bas Baar traute. Da

war bie Grafin frober Dinge und munichte bem Braut= paare Blud. Die Schlange zeigte fich auch munter und bie Braut liebkofte fie, bag man fich barüber wundern mußte. Inbeffen war es Abend geworben und am Simmel zogen bie Sterne herauf. Da nahm bie Grafin von ihren Kindern Abschied und ließ fie allein. -Mis bie Schlange fich mit ihret Braut allein im Bimmer fah, sprach fie: "Bieh bich aus." Da erwiderte bie Braut: "Bieb bu bich zueift ans." Die Schlange fchien über diese Antwort freh zu fein und schalte sich alsogleich eine Saut ab. Dann sprach fie wieber: "Bieb bich aus." Die Braut entgegnete: "Bieh bu bich guerft aus," und bie Schlange jog wieder eine Saut aus. Dann fprach fie wieder: "Bieh dich aus"; bie Braut ant= wortete aber wieder, wie die zwei erften Male. Co geschah es siebenmal und als bie Braut zum siebenten Male gesprochen hatte: "Zieh bu bich zuerst aus," ba zog bie Schlange die fiebente und lette haut ab und fiehe - anftatt ber Schlange fant ein fo munberschöner Jungling vor ihr, daß fie nie einen fchonern Ritter gefehen hatte. Er flog auf fie zu, umarmte und herzte fie und nannte fie feine liebe, liebe Braut und feine Erloferin. Dann bestiegen fie bas hohe Brautbett und fchliefen gar felig, bis ber Morgen graute und es im Schlofhofe laut murbe.

Als ber Tag angebrochen war und das schöne Paar aus der Kammer trat, stand die Gräfin schon an der Thüre; denn es wunderte sie sehr, wie die Brautnacht vorübergegangen sei. Wie groß war da ihr Staunen, als sie anstatt der häßlichen Schlange den schönsten Mann sah! Sie konnte Ansangs fast nicht ihren

Augen trauen: Ald ver schone Kitter aber ste Mittet nannte und thre Hand kuste, das sahr ste ein? daß et wirklich ihr umgewandelter Sohn sei, und kannte keine Gränzen der Freudelts und der gestellt wird

Es wurde inun bie Sochgeit gefeiert, bei ber es so laut und luftig zuging, wie im ewigen Leben! Doch bauerte bas Blud nicht immer. Benn bie alte Grafin ihreit Sohn bettachtete und fah, wie ichon et war, ba fchien ihr; er fet fur bas Bennenmabel fchabe, und fie beneibete ihre Schwiegertochter im ihren Dann! Sie wurde immet verstimmter und nelbifcher, fo, bag fie ihrem Cofine gurebete, er folle feine Bemablin verfiofen. Der junge Graf aber, ber feine Frau gartlich liebte, Batte feine Ofren fur bie Rathichlage feiner Mutter und blieb feiner Frau treu. Ale bie alte Grafin ihm wieber anlag und ihn burchaus bewegen wollte, feine Frau git verftoffen, fprach er: "Meiner Gattin verbante ich meine Erlöfung, und befihalb werbe ich ihr immer bantbar und I see that the to a treu bleiben."

Seit biefer Rebe sah bie Grafin ein, bag ihre Rathschläge umsonst seien und machte zu bem übeln Spiele
ein gutes Gesicht. Das junge Chepaar lebte noch lange,
lange Zeit recht glücklich. (Mündlich aus Absam.)

## Der Stinkkafer

For langer, langer Zeit lebte ein armer Knabe, ber eine gar bose Stiefmutter hatte. Sie war fo herbe, baß er ihr nichts recht machen konnte und alle Tage Schelt-

worte und Schläge befam. Einmal gab fie bem guten, armen Kinde einen großen Korb und fprach: "Mach' bich, kleiner Darm, gleich in den Bald hinaus und klaube Moosbeer, und bringst du den Kord nicht voll zurrud, so sollst Schläge bekommen, daß dir die Rippen klachen."

Der arme Buriche nahm ben Roxb und lief mit meinenden Augen in ben grunen Balb binaus, benn er fah wohl, bag er, wenn er gebn Sanbe ftatt einer batte, fo viele Moodbeere nicht pfluden tonnte und fürchtete fich per ben gebrobten Schlägen gar febr. 3m Malbe froch er von einer Ctaube gur andern, und pfludte nach Leibeefraften. Allein er fab nur immer beutlicher, bag er ben Rorb nicht werbe voll machen tonnen. Er hatte fiben einige Stunden gearbeitet und bie Sonne biannte gar beiß nieber. Da fieng ber Rnabe an ichlafrig ju werben vor lauter Sunger und Mubigfeit. Er fant ermattet in bas Doos und fieng an gu fchlafen, tag ce eine Luft mar. Die Sonne wollte fcon Abfchied nehmen, ale ber Rnabe feine lingen auffchlug und mit Schreden fab, bag es icon Albend fei. Um wie wiel größer war aber fein-Schreden, ale ein winziges Mannlein in einem grunen Röcklein vor ihm ftand und ihm mit feinen fleinen nechenben Mugen feft und ficif in's Geficht fcaute. 216 ber 3me g ben Rnaben fo erfchroden fab, rebete er ihm freundlich ju und fragte ibn, was er bier mache.

"Ja ich muß hier Mocebeere flauten, ben ganzen Korb voll, erwiederte stot ernd der Knabe, und wenn er nicht voll wird, bekomme ich Schläge, denn die Mutter ist gar so beih mit mir." "Sei genöstet," sprach bas

Mannlein, und fieng an Moodbeere ju pfliden, bag ber Rorb im Augenblide roll mar. Dann gab er bem Rnaben ein Schachtelchen mit ben Worten: "Du bift ein braver Bub; bleibe fo und es foll bir nichts Uebles que ftogen. Rimm bas Schächtelchen, boch öffne es erft in ber größten Roth, wenn bu fonft feinen Ausweg mehr fiehft, und es wird bir geholfen werben." Der Rnabe versprach es bem alten Mannlein, griff freudig nach bem Schächtelchen und banfte bafur, wie brave Rinber es thun. Raum mar bies gefchehen, fo mar bas Balbmannlein auch verschwunden. Der arme Buifche ftedte bas Schächtelchen behutfam ein, nahm ben vollen Rorb auf ben Ruden und manberte frober, ale je, feiner vaterlichen Burte gut, benn er hatte ja einen Belfer in feiner Tafche. 216 er mube und vom Schweiße triefend beim fam, ftant feine bofe Stiefmutter ichon auf ber Thurfcwelle und wollte ihn mit Scheliworten empfangen. -Bie fie aber ben vollen Rorb fah, befam fie Refpett vor bem Buben und machte jum fauren Spiele ein fußes Bes ficht. Seit biefem Tage qualte fie ben Knaben nicht mehr so fehr und gab ihm oft freundliche Worte. In ber That haßte fie bas arme Rind boch, wie früher, und wartete nur auf eine gunftige Belegenheit, fich feiner losjufchlagen. Der Knabe hatte nun gludliche Tage und fah mohl oft, wenn er allein mar, bas Cchachtelchen an, öffnete es aber nie, benn er hatte biefes ja bem Dannchen versprochen, und Silfe war ihm auch gerabe nicht nothig. So ging es einige Wochen. Da fam einmal ein unbes fannter Mann in's Dorf und biefer hatte ein gar minberliches Pfeiflein. Wenn er bamit pfiff, mußten ibm alle Rinder, die nicht gefegnet maren, nachlaufen, unb

niemand tonnte fie, mehr von bem gehelmnisvollen Bfet fer befreien: Wie ber Banel bas Pfeiflein borte, fchof. es ihm auch in bie Sufe, bag er mitlaufen mußte, benn bie bofe Mutter hatte ihn abfichtlich nie gesegnet. Der Mann ging pfeifend voraus, ein großer, großer Saufen ungefegneter Rinber folgte ibm. Der Bug ging burch bas Dorf bem Balbe gu, wo ein tabler, grauer Berg aufragte. Als fie bei biesem angekommen waren, that ber Mann einen lauten Bfiff und ber hoble Berg öffnete fich. Die armen Kinber mußten in ben finstern Schacht hinein und hinter ihnen fcbloß fich polternd bie Deffnung bes Felfens. Da hatteft bu bie armen Kinder feben folg len! - Bon aller Belt verlaffen befanden fie fich im ftodfinftern Berggewölbe, mobin nie ein Sonnenstrabl brang, und wußten nicht, was mit ihnen geschehen werbe. Sie weinten und jammerten, bag es ein fteinernes Bergi hatte rühren mögen; boch alles mar umsonst. So ging es brei Tage und brei Nachte, und hanst weinte und flagte mit ben übrigen Rinbern. Um vierten Tage fiel ihm enblich ein, baf er ja bas Schachtel. chen noch ungeöffnet bei fich habe und bag ibm biefes vielleicht helfen fonnte. Gebacht, gethan! - Mit ber größten Borficht nahm er bas Geschent bes 3mergleins aus feinem Sade und öffnete es behutfam; Wie fühlte er fich aber in feinen Erwartungen getäufcht, ale er bemertte, bag jein gang gewöhnlicher Stinffafer aus bemfelben herportroch, ber endlich fummend und brummendaufflog und bald ba, balb bort furrend anprallte. Go mar er langere Beit herumgefurrt, ale er fich auf ben Boben niederließ, die Erbe aufwühlte, und endlich ein Heines, fleines Schlüsselein fanb, bas er bem Sanst

brachte. Diefer war barüber nicht wenig erfreut, nahm bas Schluffelchen und taftete an allen Eden und Bang ben herum, um ein Schluffelloch ju finden. Er hatte wohl schon lange herum gesucht, als er endlich ein fleinwinziges Schlößlein fand, in das der Schluffel gerade Er stedte ihn an, rieb ihn um und es sprang paßte. eine bisher nicht bemerkte Pforte auf. Welche Freude hatten ba die armen Kinder, als bas golbene Tageslicht in ben hohlen Berg fiel und fie einen Ausgang faben. Froh und munter eilten sie ber Thure zu, und in bas. Freie. Da war aber eine ihnen gang unbefannte Begend, die fich burch Schonheit und Anmuth auszeichnete, fette Wiefen und fuble Balbden mit riefigen Giden und Buchen, und awischendurch rieselten und murmelten fpiegelflare Bachlein. Die schönften Blumen hoben ihre bunten. buftenben Relche empor und bie prachtvollsten Schmetterlinge flatterten burch bie laue, würzige Luft. Die. Rinber fannten nun fein Enbe ber Freude und bas eine lief babin, bas andere borthin. Sanst, ber feinen Stinffafer wieber in bas Schächtelchen gestedt hatte, ging allein auf einem Steige, ber fich burch ein Balbden schlängelte, fort und bachte nach, was er nun ans fangen follte, benn er hatte gar wenig Luft, wieber nach, Saufe gurud zu tehren. Alls er eine gute Strede gegangen war, fab er ploblich ein großes, prächtiges, Schloß vor fich fteben. Es ragte mit feinen hoben Thurmen und Zinnen boch über bie riefigen Baume empor, bie es umgaben. Um bas Bebaube jog fich ein berrlis, der Garten mit grunen, ftolgen Baumen, glubenben Blumen und rauschenben Springbrunnen. Sandl tonnte, fich lange nicht an all biefer Bracht und herrlichkeit,

satt sehen: Als er alles lange Zeit angegafft hatte, bachte er sich, ich muß boch schauen, wie es brinnen ausschaut. Er suchte nun einen Eingang, aber all sein Suchen war vergebens, benn nirgends fand er eine Thure oder ein Gitter. Er ging noch einmal um das Schloß herum und konnte gar nicht begreisen, wie man ein Haus ohne Aus und Eingang bauen konnte. Wie er so bastand und schaute, hörte er plöslich eine Stimme rusen: "Wenn du den Schlußel sindest, gehört dir Schloß und Hos."

Da war ber Junge nicht verlegen und nahm zu feis nem Schächtelchen bie Buflucht. Der Rafer murbe losgelaffen und bas fluge Thierlein flog und furrte berum. bis es fich endlich auf bem Boben nieberließ, bie Erbe aufgrub und bort einen golbenen Schluffel fanb. Sanel mar über biefen Fund nicht wenig erfreut, und fuchte nun am Thurme bin und her, bie er bas Schluffelloch fah. Da ftedte er luftig ben Schluffel an, rieb ihn um, und in einem Ru war bas Thor offen. Da hatteft bu babei fein und alle bie Bracht und Berrlichkeit im Schloffe fehen follen. Und da gab's einen Jubel und eine Freude, bag bem Sanel Sehen und Boren barob verging. Ale er fo baftanb und vor Staunen nicht ju fich fommen fonnte, fam ein alter Ronig auf ihn gu und biefer führte eine wunderschone Bringes an feiner Sand. Der alte Konig umarmte ben Sanel und banfte ihm für feine Erlofung, und die feiner Tochter und feiner Leute. Dann bot er ihm feine Tochter gur Frau und bas reiche Ronigreich jur Gibichaft an. Da befann fich Sanel nicht lange, ging ben Sanbel ein und es wurde noch an bemfelben Tage Bochzeit gehalten. Der

Ronig war aber fein Anderer als ber Stinklafer, in ben er von einer bofen here verwandelt worben war.

Ing 1945 en 1712 (Minblid aus Absam.)

## per fürpafs.

inmat ift halt auch ein Mannt und ein Beibele ges wefen, bie nichts gehabt haben, als den Lotter und jes ben Kreuzer haben anschauen muffen. Das Leben ist ihnen nie verleibet und der Mann hat oft zum Beib ges sagt: "Bir sind zufrieden und was braucht's mehr?"

Einmal hat ber Mann muffen fort gehen und davor hat er bem Weib aufgetragen recht zu sparen und etwas für ben Fürpaß zu behalten. "Ift schon recht, hat das Weib gefagt, sparen will ich schon, daß mir die Rippen frachen, und für den Fürpaß will ich schon etwas aufsebehalten."

Der Mann ift also abgereift und hat alles feinem Beib überlaffen. Das Beib hat gespart und geraggert, wie alle Better, und hat immer auf den Furpaß gedacht.

Einmal ist nun ein Bettelmannt in's haus gefommen und hat zur Baurin gesagt: "D Baurin, ich bitt' euch um etwas ber Gottswillen. Konnt ihr nier nicht ein Brodlein Speck schenken?"

""Nein, hat bie Baurin gefagt, ich kann jest nichts hergeben. Mein Mann ift weit fort, und ich muß alles fur ben Furpaß aufsparen.""

"Das ift eben recht, hat bas Bettelmannt g'meint, bann gebt nur mir ben Sped. 3ch bin ja felber ber Furpag."

anderes, "" und hat ihm die ganze Seite Speck geschenkt, die sie noch gehabt hat. Das Bettelmannl ist mit dem Speck durchgegangen, und die Bäurin hat gemeint: daß jest alles in Ordnung sei. Wie aber ihr Mann heimsgekommen ist, hat die Sache ein anderes Gesicht bekommen. "Hast du sleißig gespart?" hat er zuerst gefragt.

""Ja, alles hab' ich für ben Fürpaß aufgespart.""
"Und wo sind benn nachher die Sachen?"

""Ja, bu haft gefagt, ich foll fur den Furpaß fparen. Und bem Furpaß hab' ich alles gegeben.""

"Was für einem Furpaß benn?"

"Der zu mir gefommen ift, bie Sachen abzuholen.""
"Bas für einer ift zu bir gefommen?"

Jan daß ich's furz sag', es ist ein Bettelmannl in's Saus gekommen, und wie ich ihm gesagt habe, ich könne ihm nichts geben und musse alles für den Fürpaß behalten, so hat er gesagt: ber Fürpaß sei er selber und ihm soll ich alles geben."

Da ist der Mann zornig geworden, wie ein Piper, und hat rasonirt und gesagt: "Du dummes Weib, wirst du denn in alle Ewigkeit nimmer gescheidt? Ich habe gemeint, für die Zukunft sollst du etwas ausbehalten, das mit wir nicht lottern mussen, wenn wir alt sind. Bist ist deutsch? Das ist doch zum Fußausreißen, nichts für den Kurds in der Hüte haben und noch dazu einen solz chen Kurdis von einem Weib erhalten zu mussen!" So hat er fortgeschimpst, die ihm sast der Athem ausgegangen ist, und hat sich halt gegradt und gekunmert um die Zukunst, als wenn's gerade aus Erhungern angekommen wäre. Da ist ihm aus einmal in den Kopf geschossen, es

möchte das Gescheidteste fein weseine einzige Auf zu perd faufen und so für den Fürpaß zu sorgen. Dann ist er in den Stall gegangen, hat die Auf abgelöst und ist das mit auf den Narkt gesahren.

Lange Zeit ist er mit seiner Kuh auf bem Markt gestanden und hat alle Leute angeschrieen, ob sie ihm nicht die Kuh abkausen wollten. Aber die Leute sind alle vorbeigegangen und haben ihn bei feiner Kuh stehen lassen. Endlich ist einer mit einem Esel gekommen und hat zu ihm gesagt: "Wenn du mir deine Kuh gibst, so geb' ich dir dafür meinen Esel.

""Bas nutt mich ber Efel, hat ber Bauer gesagt, wenn ich bann fur ben Furpaß nichts habe, behalt' ich gesscheibter bie Kinh.""

"Aber weißt bu, was ber Efel fann? Der Efel fann Gelb furzen, und wenn bu Gelb haft, braucht bich ber Furpag nimmer verzagt zu machen."

Da hat sich ber Bauer gebacht: "Wenn bas Ding so ist, cann muß ich ben Esel freilich nehmen," und hat bem Handler seine Kuh bafur gegeben. Nachher ist er mit bem Esel heim gefahren und hat sich schon gefreut, ben Esel einmal furzen zu lassen.

Unterwegs aber ist er zu einem Wirthshause gefommen und weil es schon angesangen hat finster zu werben; ist er dort über Nacht geblieben. In dem Wirthshaus sind aber lauter Hexen gewesen, und die haben dem Bauer so schon gethan und ihn so auszufragen gewußt, daß er ih? nen nach und nach alles erzählt hat, warum er auf dem Weg sei, wie er gehandelt habe und was für eine wunderdare Eigenschaft sein Esel, habe, Das haben die Hexen nicht

Jange Spaß gemacht, haben ihm feinem Efel burch, und einen andern bafur in ben Stall gethan.

Um anbern Tag hat ber Menfch ben Gfel aus bem Stalle geholt und ift wieber weiter gegangen. Wie er beim gefommen ift, hat er icon von weitem feinem Beib jugerufen : "Schauber, mas ich bring'. Das ift ein Gfel, ber Gelb furst." ,,,,,, Huch recht, hat bas Beib gefagt. Einen folchen Efel friegt man nicht alle Tage."" Sie find nun miteinander in ben Stall gegangen, haben einen Steden genommen und haben ben Efel gewollt machen Belb furgen. Der Gfel aber hat fich nicht gerührt und feinen Gran Gelb gefurzt. Da ift bas Beib gornig geworben, hat angefangen ben Mann zu ichimpfen und hat gefagt: "Co bumm, wie bu, hab' ich boch nicht gethan. Jest gehft bu gehn mit ber guten Milchfuh auf ben Markt und gibst fie fur einen alten Efel ber, von bem wir nichts haben, ale bag wir ihn futtern fonnen. Satteft gescheibter bie Ruh gar verschenft, bu Rolben, bu." Co hat fie ihn lange Zeit herabgemacht und hat ihm alle Titel gegeben, bie fie nur gewußt hat. Der Bauer hat fich bas halt muffen gefallen laffen und ift einmal fein tafig gewefen. Aber bann ift er wieber fortgegangen und hat ben Menfchen gesucht, ber ihm ben Efel angehängt hat. Wie er ju bem gefommen ift, hat er gefagt : Du Betruger, bu nichtenugiger, schau, bag bu mir meine Ruh wieber gibft, fonft werb' ich bich fcon friegen. Du haft gefagt, bag bein Efel Belb furst, und bas ift erftunten und erlogen." Der Menfch hat fich nicht lang foimpfen laffen und hat gefagt : ,, Wenn bu laftern willft, fo geh' in bas Wirthebaus, mo fie bir ben Efel abgetaufcht haben, und leere bort bein Maul aus, 3ch habe bir fcon einen Gfel gegeben, ber bas Gelbsurzen kann. Aber weil du wirklich um ben Efel brumgekommen bist, will ich dir jest eine Henne geben, die statt der Eier Gold legt. Schau' aber, daß es dir nicht wieder geht, wie mit dem Efel, und geh' nimmer in das Wirthshaus hinein.

Der Bauer hat bie benne genommen und hat gefagt: "Rein bas Birthehaus fieht mich gewiß nimmer." Aber gefagt ift's balb. Bie er wieber ju bem Birthehaus getommen ist grift die Rellnerin auf ber Thur gestanden und hat ihm allerband vorgemacht, daß er bungrig sein muffe und ist etwas zu effen brauche und daß es heut fo luftig fei im Wirthebaus und - weiß ich, was alles? Rugum fie ift fo mud gewesen, bis es ihn endlich hineingeriffen bat. Bie er in ber Stube binnen gefeffen ift, haben fich die Beren wieber herzugefest und ihn fo lange ausgefratschelt, bis er halt endlich ergablt hat, wer ihm bie Benne gegeben und was fur wunderbare Gigenschaft fie an fich habe. 38t haben ihm bie Beren wieber bei ber Racht feine Benne mit einer andern umgetaufcht. Um andern Morgen hat er fich mit feiner henne auf ben Beg gemacht und hat fich lange auf bas Golblegen gefreut. Wie er heimgekommen ift, bat er feinem Beib fcon von weitem jugeschrieen: "Weib, heute bring' ich etwas rechtes.!' , Das bringft bu benn ?"" ,,3ch bring' eine Benne, die nicht Cier legt, wie die andern Bennen; fonbern lauter Goldiff Dann ift er in die Stube hineingegangen und hat gerrartet, bis bie Benne gelegt hat. Aber wie fle gefchaut haben, ift nur ein Gi bagewesen und fein bieden Gold, Da hat bas Beib noch viel arger aufbegehrt, als bas eistemal, und hat gewettert, bag bem Mann Luige Beit, Die Ohren gesummt haben. Es ift ihm

Wie erifich nicht hat gurathen und guthelfen gewußt, ift ihm enblich wieder eingefallen gum Sanbter gu gebn und ju fchauen eb ber ihm nicht helfen tonne Ge bat fich alfo wieber auf ben Weg gemacht und hat ben Sandler aufgefucht! Wie er ihn gefunden hat, bat et ju ihm "D mein lieber Menfch, im Wirthshaus haben fie mir fcon wieber bie Benne abgetaulscht und itht ift mir halt alles hin, was ith gehabt habe! Schau, tonnteft bu' mir gar nimmer belfen ?! ,, Wenn bu bei bem Birthebaus nicht vorbeigehen fannft; bann ift bir nimmer ju belfen," hat ber Sandler gefagt! Der Bauer ift aber barauf beftanden, Dag er in bas verherte Birthehaus gewiß nimmer hineingehen wolle. "Wenn bu mir bas verfprichft, hat ber Sandler gefagt; nachher will ich bir ift ein Tifchlein geben. Wenn bu bagu fagft: Tifchlein richte bich! fo werben allemal barauf bie herrlichften Speifen angerichtet fein. " Dann hat er ibm bas Tifdlein gegeben, und ber Bauer ift vollig aufgebupft vor lauter Freude und ift wieder heimju gegangen. ,3st, hat er fich gebacht, habe ich boch noch bas Beste. Satt' ich Gelo gehabt, wie bie Ballen, fo hatt' ich boch immer bie Speifen erft eintaufen mugen Go aber habe ich feine Muhe und mein Beib feine und wir fonnen une gerabe jum gerichteten Tifch fegenill in der beite ?

So hat er allerhand simulit und ist derweil wieder zu dem Herenwirthshaus gekommen. Die Kellnerin ist akkurat wieder auf dem Schweller gestanden und hat den Bauer angeredet. Er aber hat ihr keine Acht gegeben

umbift feinem Beg weiter gegangen, id Into ift bie Relle nerin millhm beraus, und hat ihm gar fo fuß vorgerebet und fo verhert fchon geprachtet, bis er endlich fein Berk Weechen vergeffen hat und mit ihr ine Saus hinein gegangen ift! Da hattereihr auch noch von feinem Tifche tein erfählt, woher ernes habe und mast für eine wurtberbare Eigenschaft es besitze, Bie bie Bereit bon' bem Difchlein gehort haben, lift ihnen fogleich bie Luft barnach gefommen und fie haben es ihm wieder mit einem anbern vertäufcht. Die er bes anbern Dorgens fort gegangen ift, hat er bas falfche Tifchlein zu fich gepacht nunb ift babein wieber recht übel angekommeng Raum ift erifein Beib anfichtig geworben, fo hat er angefangen erzählen von bem wunderbaren Tifchlein; und mas für ein bertliches Leben fie jest haben werbent in Diel Alte aber hat ibmi nichte geglaubt imbi hat gefagt: , Beig mir nur einmal was bas Tifchleinerfann: 3ch glaube nichts, bevor iche nicht febe:" i, Wirft ifchon glauben muffen uffe bat ber Mann gefagt, hat bann fein Tifchlein niebergeftellt und baju gefagt: "Tifchlein trichte bich." Das Tifch= tein ift aber fein ruhigugeblieben und hat fich halt nicht gerichtet. Bt ift bas Wetter wieber loggebrochent Gefabelt und geläftert hat bie Baurin noch viel argeringle bie beiben erften Dale und ber Bauer hat fich geschämt große löcher auf. Er hat fein anderes Mittel gewußt, als wieber zu bem Sandler bingehen und ihn noch einmal um Silfe bitten. | Sart ift ihm bas freilich angefommen, aber lieber als nichts haben hat er es boch gethan. that is the

Wie er zum Händler hingekommen ist, hat er ihm wieder seine Roth geklagt und ihn wieder gebeten, er

möchte ihm aus der Klemme helfen. Der Händler ist ein guter Kerl gewesen und hat gesagt: "Weil du's bist, will ich dir halt noch einmal helsen. Ich gebe dir jest ein Stück, womit du alle andern zurück bekommen kannst, wenn du nur willst. Sieh, da hast du einen Hammer, der heißt Schlögele tummel dich, und so oft du ihn beim Namen nennst, wird er jeden tüchtig durch hämmern, dem du erliche Brügel auf den Rücken wurssscheit.

Da hatteft bu boren follen, ewie ber Mann gebantt hat fur bas Schlögele tummel bich unb wie luftig er gejungen und gepfiffen bat; auf bem Beimwege Er ift aber nicht lange gegangen, ba bat ihn fchon wieber bie Rellnerin vom Berenwirthshaus aufgepadteund ihm gugerebet, er folle ein Biechen einfehren: Diesmal bat er fchleunigugefolgt, ift mit ihr in bie Bintheftube binein und hat gefagt: , Schlogele tummel bich. " Da ift ber Sammer herausgesprungen, bat querft ber Rellnerin und bann ben anbern Beren bie Ropfe tuchtig abgetrommelt, und ber Bauer hat jugeschaut und gelacht. Die Beren haben freilich gejammert und um Silfe gefchrieen ; aber ber Bauer bat gefagte "Wenn ihr mir meine brei Ctude nicht jurudgebt, fo werbe ich euch maustobt fchlaigen laffen." Die Seren haben gleich versprochen Alles gurudzugeben und ber Sammer hat mit feiner Arbeit aufgehölt! Richtig hat ber Bauer won ben Geren ben Giel, ble Benne und bas Tifchlein betommen und ift bann luftig nach Saufe gegangene die gefall ein

Wie ihm sein Weib begegnet ist, hat er geschrieen: 17,3a Allo, sei lustig, sett habi ich alles bekommen, ben Esel, ber Gelb furzt, bie Henne, bie Gold legt, und das Tischlein richte bich, und noch bazu ein Schlögele tum-

Das Weib hat angefangen, hellauf zu lachen und hat gefagt: "Du wohl, du Dummkopf, haft noch allemal etwas sauberes heimgebracht. Wird dasmal schon auch etwas rechtes sein."

Da ist bem Manne das Hahrl aufgestiegen und er hat gerufen: "Schlögele tummel dich!" Der Hammer ist sogleich auf das Weib hingeschoffen und hat ihr weiter den Kopf zusammengedroschen, daß es ein Elend gewesen ist. Wie der Mann geglaubt hat, daß es gesnug sei, hat er den Hammer wieder aufhören gemacht und seitdem ist die Alte friedlich und tasig gewesen ihr Lebtag. Daß sie dei dem Goldesel, der Goldhenne, dem Tischlein richte dich und dem Schlögele tummel dich ein gutes Leben gehabt haben, das kannst du dir denken.

It ergahl ich bir aber heut fein Geschichtlein mehr.

"D wohl ergahl noch eins."

Rein, heut keins mehr. Ist aber fei ftill! Sonft kommt ber But von ber Dill.

(Münblich bei Meran.)

# Der Efel.

or uralter Zeit war bei einem Grafen auf einem Schloße ein gar braves, stilles Mädchen im Dienste. Sie biente ihrer Herrschaft treu und redlich und lebte in Zucht und Sittsamfeit. Dieses und ihre Schönheit gewannen ihr die Herzen aller und die Gräsin liebte das Mädchen fast, wie ihr eigenes Kind. So lebte die

Dirne schon manches Jahr auf bem Schlofe vergnügt und gludlich, ale ihr ploblich ein unliebes Eintreffen bie Ruhe ftorte. Es trug fich namlich zu, baß fich in einer Nacht Etwas, fie wußte nicht mas, zu ihr in bas Bett legte; es war ihr ba ganz unheimlich zu Muthe und bies um so mehr, als sie auf ihre Fragen nie eine Antwort erhielt. Es schien ihr, als ob ber unheimliche Schalf, bevor er in bas Bett ftieg, etwas Schweres auf ben Boben geworfen hatte, benn es hatte einen ftarken Rlatich gethan. Das Mabchen konnte vor Ungst und Furcht nicht schlafen und zitterte, wie Espenlaub. Morgens, als es Ave Maria lautete, verschwand bas un= heimliche Wefen. Was sich in biefer Nacht zugetragen. wiederholte sich von nun an in ben folgenden Rächten, und bas Mädchen konnte vor Furcht nicht mehr schlafen und fah gar blag und traurig aus. Diefes meifte bie Grafin und fragte bie Magb, was ihr fehle. Da faßte bas Mabden ein Berg und ergablte ihrer Gebieterin haarflein, wie in jeber Racht ein unbefanntes Ding fomme und ju ihr in's Bett fteige. Als bie Grafin bies gehört hatte, fprach fie: "Sei getroft mein Rind! Ich werbe bir ein Steinchen geben und wenn bu burch basselbe burchschauft, wirst bu bie Geftalt bes unheimlichen Wefens, bas beine Rube ftort, feben." Nach biefen Worten ging fie zu einem Raftchen, langte einen glanzenden Rarfunkel heraus und gab ihn bem Madchen mit freundlicher Miene. Die Grafin bachte aber im Bergen, wenn bu meinen verwunschten Stieffohn durch biefen Zauberftein anschauest, bann ift er auf's Neue verzaubert und er fann erft nach fieben Jahren wieder erlöft werben. Die Dirne nahm ben Karfunkel mit Danf an und versprach, ihn nach bem Rathe ber Gebieterin zu gebrauchen.

Alls es wieder nachtete und die Dirne im Bette lag, kam wieder der unheimliche Besuch. Es klatschte Etwas zu Boden und dann stieg etwas in das Bett und legte sich neben die Magd. Diese hatte den Karfunkel und beodachtete durch denselben das, was in das Bett gestiez gen war. Sie staunte nicht wenig, als der schönste Jüngling neben ihr lag. Er hatte lange blonde Haare und sein Gesicht war roth und weiß, wie Milch und Blut. Kaum hatte sie aber angesangen ihn zu betrachten, so suhr er sie an: "Was hast du, versluchte Here! mir gethan! Jest muß ich wieder meine Eselshaut nehmen und an den Ort der Verwünschung zurücksehren, bis mich Jemand erlöst." Mit diesen Worten sprang er aus dem Bette, nahm die auf dem Boden liegende Eselshaut, hüllte sich in dieselbe und verschwand in Eselsgestalt.

Die Dirne hatte feinen Frieden mehr und fonnte bie gange Nacht hindurch feine Viertelstunde schlafen. erften Sahnenfraht verließ fie ihr Bett und ging in bie Rirche und flagte bem beiligen Georg ihre Roth. auf bas Schloß gurudgefehrt war und bie Brafin gu ihr fam und fie fragte, wie es in ber nacht gegangen ware, erzählte fie ihr Alles und fragte bie Frau, wie ber arme Efel erlöft werben fonnte. Die Grafin wollte auf biefe Krage feinen Bescheib wiffen und meinte, man folle ben Giel Gfel fein laffen. Dem Mabchen fam aber ber Efel nicht mehr aus bem Ropfe und es bachte bei Tag und bei Racht baran. Da hörte es einmal, bag in bem Balbe ein alter Einfiedler wohne, ber ebenfo burch Frommigfeit ale Weisheit berühmt fei. Bald hatte es fich entschloffen ju bem ehrmurbigen Manne feine Zuflucht zu nehmen und an einem Feiertage ging es in ben grunen Walb hinaus, um ben Einstebler aufzusuchen. Als es schon eine gute Strecke im Walbe gegangen war, kam es endlich zur Klausnerhütte, vor der der Einstebler saß. Er hatte einen langen weißen Bart und trug eine grobe braune Kutte. Das Mädchen ging auf ihn zu, küßte ihm die Hand und theilte ihm ihr Anliegen mit. Als der Greis es gehört hatte, sprach er: "Mein liebes Kind, da kann ich dir nicht helsen. Geh aber noch eine Viertelstunde weiter und dann wirst du wieder einen Waldbruder sins den, der kann dir vielleicht in deiner Noth guten Rath geben."—

Das Mädchen war mit bem Bescheibe zufrieben, banfte bem frommen Alten und ging weiter in ben Balb binein, um ben anbern Einfiedler auch ju feben. 2118 fie eine Biertelstunde burch die hohen Tannen und die breitästigen Buchen gegangen war, fam fie endlich jur zweiten Rlausnerhutte, por ber ber Ginfiedler faß. Er hatte einen noch langern weißen Bart als ber erste und fah noch ehrwurbiger aus. Das Mabchen ging auf ihn zu, fußte ihm bie Sand und theilte ihm ihr Anliegen mit. Als ber Greis es gehört hatte, fprach auch er: ", Mein gutes Rind, ba fann ich bir nicht rathen. Gehe aber noch eine Viertelstunde weiter und bann wirft bu wieder einen Walbbruder finden, der kann bir vielleicht in beiner Roth guten Rath geben." Die Dirne war mit bem Bescheibe zufrieden, bankte bem frommen Alten und ging weiter in ben Balb hinein, um ben britten Ginfiebler aufzusuchen. Der Walb ward immer bichter und fein Weg führte burch bie enge an einander ftehenden Buchen. Gie ließ fich aber bies nicht verbrießen und ging in gerader Richtung vorwarts. Als fie eine Biertelstunde gegangen mar, fam

sie zur britten Klausnerhütte und bavor saß der Einsiedel. Dieser war uralt und sah aus, wie ein Waldmann. Sein Bart reichte ihm bis an die Küße und seine Augenbrauen wölbten sich hoch und dicht. Das Mädchen ging auf ihn zu, küßte ihm die Hand und theilte ihm ihr Anliegen mit. Als der Greis dies gehört hatte, sprach er mit tieser Stimme: "Mein gutes Kind, da kann ich dir guten Rath geben. Eine halbe Stunde von hier liegt ein Teich, in dem alle Verwünsichten sich aushalten müssen. Geh du hin und du wirst den Esel und noch viele andere, die dort gebannt sind, erlösen können. Um dies zu thun, brauchst du nur die verschiedenartigen Felle, die am Ufer liegen, schnell in den See zu werfen." Der greise Waldbruder zeigte der Dirne dann den Weg, den sie nehmen sollte, und gab ihr seinen Segen.

Sie mar über biefen Rath fonber Maag erfreut, bankte ihm und tufte ihm bie Sand. Dann ging fie in ber vom Ginfiebler gezeigten Richtung vorwarte. Das war ein harter Weg. Es ging burch Did und Dunn, über Stod und Stein. Als bas Mabchen fo eine halbe Stunde fich vorwärts gearbeitet hatte, fieng ber Walb an lichter ju werden und balb ftand es im Freien und ein großer, blauer See lag vor feinen Fugen. Um Ufer lagen viele, viele Felle von verschiedenen Thieren. Sie fab fich ein bischen um und als fie bie Efelshaut erblidt hatte, ergriff fie alfogleich biefelbe und warf fie in ben See und fo machte fie es mit ben übrigen Fellen, bis fie bamit fertig mar. So oft fie aber ein Fell in bas Baffer geworfen hatte, tauchte ein erlöfter Mann ober eine erlöfte Frau auf und stieg an bas Ufer. Als fein Fell mehr vorhanden und alle Vermunschten erlöft waren, trat ber schone

Jungling, ben sie einst burch ben Karfunkel gesehen hatte, an ber Spise ber übrigen Erlösten zur Dirne, verneigte sich vor ihr und bankte für die Rettung in seinem und ber Anderen Namen. Er erzählte ihr, wie er durch seine bose Mutter, die Gräsin, in einen Esel verwandelt worden sei. Als er ihr Alles erzählt hatte, fragte er sie, ob sie nicht seine Frau werden wollte. Das Mädchen nahm den Antrag gerne an, und nachdem sie aus dem Walde zurückgekehrt waren, wurde die Hochzeit mit aller Pracht geseiert.

(Münblich im Gnabenwalbe bei Abfam.)

#### Der Grindkopf.

wußte, wie es sich und seinem Weibe den Hunger stillen sollte. Da ging es nun einmal in den Wald hinaus und klaubte Holz. Da wispelte ein großer fremder Mann daher, der hatte einen grünen Hut, und eine lange Hahnenseder drauf, und seine Sesicht schaute recht wild aus. "Du", sagte er zum Bäuerlein, "ich weiß, daß du dich sehr hart durchschlagen mußt, und habe Mitleid mit dir. Wärest du nicht froh, wenn dir jemand helsen würde?"

"Ja freilich ware ich froh", antwortete bas Bauers lein, "aber wer wird mir auch helfen können"?

"D bas kann ich ganz leicht", versetzte ber Frembe, "ich habe mir vorgenommen, bir zu helfen, und weil es mich nicht viel kostet, verlange ich auch nicht viel bafür.

Schau, gib mir bas, was bu in beinem Hause nicht weißt, und bein Gluck ist gemacht. Ist es bir so recht, bann schlage ein".

Da bachte bas Bäuerlein: "Es fann gewiß nichts gar kostbares sein, wenn ich es in meinem Hause nicht einmal weiß", und topp, schlug er ein.

"Heute nach vierzehn Jahren", fuhr der Fremde fort "mußt du mir das Versprochene auf diese Stelle bringen. Jett geh nur nach Hause und sei lustig; im Keller wirst alles sinden, was du nur wünschest", und mit diesen Worten war der unheimliche Mann verschwunden.

Der Bauer kummerte sich nicht weiter um das Holz, und eilte mit freudestrahlendem Gesichte heim, um seinem Weibe das große Glück, das ihnen zu Theil geworden war, zu verkünden. "Grete", rief er schon unter der Thure, "Grete, geh' nur gleich in den Keller und bring und zu essen und zu trinken, was einem schmeckt, wenn man Lange Zeit Hunger und Durst gehabt hat". Das Weib stutte und meinte, Hans sei närrisch geworden, ging aber doch aus Neugierde in den Keller hinab. Und siehe, Alles war im Ueberflusse vorhanden, wie man es sonst nur bei steinreichen Leuten sindet. Ganze Kisten voll Geld standen herum und der Duft der herrlichsten Speisen stieg ihr in die Nase.

Neben ben vollen Schuffeln fah fie große Flaschen voll funkelnben Weines, und in großen Truhen waren bie schönften Kleiber aufgehäuft. Grete sah nun wohl, baß ihr Mann vernünftig und wahr geredet habe.

Sie nahm ein Paar Schusseln und etliche Flaschen mit sich und ging damit hinauf zu ihrem Manne. Dann setzen sich beibe zu Tische, und assen und tranken, und ließen sich wohl fein. Als ber argite Sunger gestillt war, fiengen sie wieber an, ju plaubern, und Grete fagte:

"Aber, lieber Mann, wie ist benn bas zugegangen, baß auf einmal ber Keller voller Zeug und Sachen ist? Da muß boch etwas anderes bahinter sein"?

"Gelt", antwortete Hans, "jest find wir reiche und vornehme Leute, brauchen und nicht mehr zu schinden und zu plagen und die Bögel fliegen und gebraten in's Maul. Und sieh', wie wohlfeil wir zu all' dem Glücke gelangt sind: Wir haben keine andere Berpflichtung, als das, was ich nicht weiß, in vierzehn Jahren herzuzgeben". Und dann erzählte er ihr den ganzen Hergang im Walbe mit jenem fremden Manne.

Als das Weib das hörte, wurde es ganz traurig und fagte: "O, wie unbesonnen haft Du gehandelt! was für ein Unheil hast Du über und gebracht. Das Kind, das wir bekommen werden, haft du verkauft." Da wurde auch der Mann traurig und niedergeschlagen, und von der Stunde an sah man keines von beiben jemals wieder fröhlich.

Als das Kind auf die Welt kam, war es ein wundersschönes Knäblein, aber auf der Stirne hatte es schon ein Zeichen. Die Mutter konnte es nie anders, als unter Thränen ansehen, und wenn der Vater den schönen Knaben erblickte, und an sein kunftiges Schicksal bachte, so mußte er allemal weinen.

Wie der Knabe etwas älter war, und reden konnte, fragte er die Mutter oft, warum sie so traurig sei. Sie sagte ihm aber nie den Grund, sondern erwiederte ihm immer nur: "Du wirst es zeitig genug ersahren".

Die ungläcklichen Leute genossen wenig von ihrem Reichthume und bachten nimmer an Geld und Gut, fonsbern nur an die vierzehn Jahre. Statt des Geldzählens zählten sie Jahr und Stunden und ehe sie sich's versahen, war das vierzehnte Jahr vorüber. Da nahm nun die Mutter laut weinend Abschied von ihrem Kinde, segnete es, und der Vater machte sich trauernd mit dem Knaben auf den Weg in den Wald.

Als sie sich an der Stelle befanden, wo der Tausch geschehen war, wispelte schon der Mann daher mit dem grünen Hute und der langen Hahnensichel drauf. "Sehen wir und wieder", rief er schon von weitem, "nun das ist Recht, daß du dein Versprechen hältst. Währest du nicht gekommen, hätte ich zwar auch nichts machen können, aber so ist es besser. Der Kleine soll es gut haben bei mir; zu arbeiten gibt es wenig, und zu essen und zu trinken bekommt er vollauss".

Mit biesen Worten nahm er ben Knaben zu sich und führte ihn fort. Der Bater fah ihnen betrübt nach und ging bann gar betrübt und traurig nach Hause.

Der Frembe war ein Schwarzfünstler und führte ben Knaben auf einem fast unentbeckbaren Pfabe durch ben grünen Walb, bis sie nach langer Zeit zu einem Schloße kamen, in dem der Zauberer wohnte. Bor dem Schloße war eine Lache und ein Schinmel. Der Schwarzkünstler wandte sich zum Knaben und sagte: "Du darst in meinem Schloße Alles gebrauchen, was du willst, darst effen und trinken, was du willst, darst in die Lache tauchen, und mußt mir die Löwin und den Schimmel

pflegen. Der Löwin gibst du das, was du selbst ist, dem Schimmel aber nichts anderes, als trockenes Heu. Ich werde nun auf eine Zeit lang fortreisen und wenn du dich brav hältst, und thust, wie ich gesagt habe, so wird es dir gut gehen, sonst ist es um dich geschehen."

Der Banberer ging fort und ber Rnabe that alles, wie es ihm befohlen war: ber Löwin gab er, mas er aß, bem Schimmel trockenes Beu und ging nie zu nabe an bie lache. 216 ber Mann wieber gurudfam und fab. wie die Löwin fett und ber Schimmel mager geworben mar, ba lobte er ben Knaben und fagte, er folle nur fo fort= fahren, und bann ging er wieber fort. Wie nun ber Bursche wieder einmal in ben Stall ging, hub ber Schimmel an zu reben und fagte: "Warum gibst bu benn mir schlechtes Futter und ber Löwin bas, mas bu ift? Berfuche es einmal und gib mir bas, was bu ber Löwin gibst, und ber Löwin trodenes Beu, baß fie mager werbe und ich fett. Fürchte beinen Herrn nicht, thue, was ich bir fage, tunte beine Finger in bie Lache vor bem Stalle und beforge nichte". Dem Knaben fam es feltsam vor, bag bas Roß auf einmal reben fonnte. "Ja, ver= suchen kann ich es wohl einmal", bachte er. "Es wird etwa boch nicht gar fo gefehlt fein. Er gab nun bem Schimmel bas, mas er felbst af, und balb mar biefer fett; bie Löwin hingegen war balb gang abgemagert, weil sie nichts als trodenes Beu befam. Einmal ging er auch jur Lache, tauchte ben Finger ein, und wie er bas gethan hatte, fieh', ba zog er benfelben ganz golben heraus. Er mochte reiben und schaben wie er wollte, bas Gold blieb haften. Da war er nun voll Angst und Sorge und band fich bas Fingerlein ein, als hatte er fich beschäbigt. Nicht lange

barauf kam der Zauberer, und als er die magere Löwin und den fetten Schimmel und das eingebundene Fingerchen sah, da wußte er gleich alles, was geschehen war und suhr den Knaden zornig an: "Warum hast du mir nicht gefolgt? Hättest du das vorige Mal deine Pflicht nicht kleißig erfüllt, so würdest du jest nicht mehr lange leben. Dieses Mal will ich noch nachsichtig sein, doch wenn du in Zukunft dich nicht ordentlich hältst, so bist du des Todes".

Bald ging ber Zauberer wieder fort und ber Knabe that gang nach beffen Borschrift, so bag bie Lowin fett und ber Schimmel mager warb. Da hob ber Schimmel wieder einmal zu reden an und fprach: "Gib mir wieder das, was du ift, und der Löwin trockenes Heu und tauche beinen Kopf in die Lache! Fürchte ben Zauberer nicht! Wenn er gurudfommt, fo nimm ben Sad hinter bem Tennenthor und site auf mich und ich werbe bich fort= tragen. Der Mann wird uns wuthend nacheilen, aber wenn bu meinst, er fasse bich, so schlage ben Sad über bie Schultern gurud und er fann bir nicht mehr fchaben". Der Knabe traute ben Worten bes Schimmels und gehorchte ihm. Er gab ber Löwin trodenes Beu und bem Schim= mel, was er felbst af, und tauchte ben Ropf in die Lache. Und als er den Ropf aus der Lache jog, siehe! ba rollten Loden über fein Saupt berab, die waren von hellem Golbe. Bahrend er aber erfreut um sich blidte, ba fah er ben Bauberer von weitem baberfommen mit lautem Schelten und Toben. Er gebachte ber Worte bes Schimmels, lief sogleich hinter bas Tennenthor und holte ben Sack. Dann sprang er in ben Stall und schwang sich auf ben Schimmel. Diefer flog eiligst jur Stallthure hinaus und im

vollen Galopp gings dann über Stock und Stein durch bes Waldes Dickicht. Der wilbe Mann war balb dahinter und w. Ute den Reiter ergreifen, aber da schlug dieser gleich den Sack über die Schultern und der Zauberer mußte zurücksliehen.

Das Noß und sein Reiter legten in kurzer Zeit einen langen Weg zurück und kamen in einen Wald, wo sie einen Stall antrasen. Da sagte ber Schimmel: "Ich werde hier in diesem Stalle bleiben; du gehst den Berg da hinauf und wirst zu einem Königsschloße kommen. Dort suche als Küchenjunge ausgenommen zu werden; man wird dich gewiß nicht abweisen. Aber laß ja deine goldenen Locken nicht sehen, bevor ich es dir erlaube. Wenn dir aber etwas zustößt, wo guter Rath theuer ist, so komme nur zu mir herab, ich werde dir schon helsen".

Da ging ber Anabe ben Berg hinauf und fam ju bem Schloße und wurde als Ruchenjunge angestellt. Es ging ihm broben gang gut und man hatte ihn gerne, weil er fo icon war. Die golbenen Locen ließ er aber nie fichtbar werben und verbarg fie mit ber größten Sorgfalt. Auf bem Schloße wohnte ein König, ber hatte munber= schöne Töchter. Da geschah es einmal, bag bie alteste bavon Sochzeit hielt, und man fragte ben Ruchenjungen, ber nun ein hubscher Jungling geworden war, ob er sich über bas Sochzeitaustochen ausfähe. Er fagte, versuchen wolle er es fchon einmal, ging bann jum Schimmel hinab und fragte, wie er es anftellen follte. Der Schimmel zeigte ihm ein Bulver und fagte: "Nimm bieß und schütte es eine Stunde vor ber Mahlzeit in heißes Waffer, bann werben gur Beit nach einanber bie besten Speisen erscheinen". Der Junge nahm bas Pulver mit fich in bas Schloß und

traf weiter gar feine Vorbereitungen jum Dable. Alle lachten ober ärgerten fich über feine Fahrläßigkeit und Jedermann meinte: bas wird etwas fauberes werben von einem Sochzeitsschmaus. Aber er ließ fie fagen, mas fie wollten, und fehrte fich an Niemand. Gine Stunde bevor bas Mahl beginnen follte, machte er Baffer beiß und ichuttete fein Bulver binein. Wie nun bie Effenszeit tam. fieh! ba fliegen nacheinander bie herrlichften Speifen aus bem Waffer hervor und Alle, welche fie fosteten, fagten, fie hatten ihr Lebtag nichts Befferes in ben Mund gebracht. Der König war über bie Maffen gufrieben und befahl, bie letten brei Speisen solle ber Roch felbst auftragen. Allein diefer wollte nicht folgen, bis er endlich, weil man burchaus nicht nachgab, bie lette Speife felbst auf ben Tifch brachte. Er nahm jedoch felbst im Speifesaale bie Mute nicht vom Kopfe. Da wurde er aufgeforbert, wenigstens aus Ehrfurcht vor bem Könige fein Saupt gu entblößen, wenn er es auch ber übrigen Gafte nicht thun wollte. Er weigerte fich aber burchaus und ba man brobte, ihm mit Bewalt bie Rappe berabzureißen, fagte er: "Wenn ich euch fage, wie mein Ropf aussieht, fo werbet ihr froh fein, bag er bebedt ift, benn ich bin grinbig".

Auf biefes Wort stoben bie Gaste auseinander, als ob ein Sturm bareingefahren ware. Der Küchenjunge wurde angenblicklich verjagt und ging wieder hinab zu seinem Schimmel. Diesem erzählte er alles und fragte ihn, was jest zu machen sei. Der Schimmel sagte: "Geh nur wieder in bas Schloß hinauf und schau, baß man bich als Gartner anstelle." Zugleich wies er ihm einen Samen an, ben er ausstreuen solle; baraus würden bann die schonften Blumen hervorsproßen, sobald er deren bedürse. Der

Jüngling gehorchte, ging auf bas Schloß und wurde als Untergärtner angestellt, da man gerade einen brauchte. Er säte den Samen aus und that redlich seine Pflicht; aber jedermann scheute den vermeintlichen Grindkopf und wich ihm aus.

Wie er einmal Bäume putte, da geschah es, daß ihm ein Ast die Müte etwas in die Höhe streiste und dadurch die goldenen Locen sichtbar machte. Hiebei hatte ihn die jüngste Königstochter beobachtet, und weil er auch sonst ein hübscher Bursche war, gewann sie ihn sogleich lieb. Auch er schaute nicht ungern auf die Prinzessin und hatte immer seine herzliche Freude, wenn sie durch den Garten ging und Pflanzen und Bäume anschaute. So ging es lange Zeit fort.

Da hielt einmal die zweite Tochter Hochzeit und jeder Gärtner mußte einen Blumenstrauß bringen. Auf das Berlangen des Untergärtners schossen aus dem Beete, worin er den wunderbaren Samen gesäet hatte, sogleich die herrlichsten Blumen empor, die er zu einem wunderschönen Strauße band. Sein Strauß war weit schöner, als alle übrigen, aber dessen ungeachtet wollte ihm denzielben Niemand abnehmen, dis auf die jüngste Prinzessin, welche sogleich darnach griff. Sie boz die Blumen etwas aus einander, — da sah sie drinnen helles Gold blinken und wie sie ein wenig schüttelte, rollte eine Menge Goldzstücke auf den Boden. Da erstaunten alle im ganzen Saale und Jeder hätte gern den kostdaren Strauß gehabt. Der Untergärtner blied aber dennoch verachtet und hieß nur der Grindsops.

Die Königstochter und ber Untergartner suchten von jest an einander so oft als möglich nabe zu kommen und

hatten fich von Tag ju Tag lieber. Dem Könige blieb alles verborgen, bis endlich die Bringeffin fich ben Duth nahm, bem Bater ju entbeden, bag fie ben Untergartner gern habe und jum Gemahl mochte; von feinen golbenen Loden aber fagte fie nichts, weil es ihr verboten war. Da war ber König fehr jornig, baß feine Tochter einen Grindfopf gern habe und schalt und schmabte fie. Beil aber die Tochter auf ihrer Liebe bestand und ihn bat, er möchte ihr ben Gartner jum Gemable geben, fo fprach er: "Run, fo thue, wie bu willft, bu eigenfinniges Ding, und nimm ibn jum Mann. Jeboch wird feine Sochzeit gefeiert werben, und ihr mußt, wenn ihr euch geheirathet habt, im Bennenhaufe wohnen". Die Tochter ging mit biefem Befcheibe jum Untergartner. Gie heiratheten einanber, bezogen bas hennenhaus und hatten fich gar lieb. Go lebten fie lange Zeit recht vergnügt und glücklich und bie Tage vergingen ihnen wie Sefunden.

Da geschah es einmal, daß der König einen Krieg führen mußte. Alle seine Kriegsmannen rückten in's Feld, nur den Untergärtner wollte man nicht mitziehen lassen. Da ging dieser zum Schimmel hinab und fragte, was er thun solle. Der Schimmel gab ihm Rüstung und ein Schwert und sagte: "Zieh nur in's Feld! Man wird bich in dieser Küstung gewiß nicht erkennen. Das Schwert ist gut, und auf jeden Streich, den du damit thust, wird ein Mann fallen. Wenn der Krieg aus ist, dann bring mir alles wieder zurück"!

Der Gartner war darüber voll Freude, ging noch von feiner Gemahlin Abschied nehmen und rückte bann in ben Krieg. Niemand vermuthete unter bem schönsten aller Ritter ben Grindkopf. Wie es nun zum Kampfe kam,

that dieser Bunder der Tapferkeit und der Sieg war beisnahe ihm allein zu verdanken. Das sahen zwei Ritter mit neidischen Augen und wollten selbst als Urheber des Sieges gelten. Sie wollten ihn tödten und schossen nach ihm, trasen ihn jedoch nur an einem Fuße. Die Diener des Königs eilten sogleich herbei und verdanden die Bunde mit Binden, die mit dem Namen des Königs bezeichnet waren. Die Bunde gab dem schönen Ritter nicht viel zu schaffen und er eilte schnell zum Schimmel und stellte ihm Rüstung und Schwert zurüst. Der Schimmel sagte ihm, jest dürfe er gelegentlich die goldenen Locken sehen lassen.

Der Untergartner kehrte nun in bas Schloß zuruck und ging in bas Hennenhaus.

Der Ronig ließ eifrigft nach bem Ritter fragen, bem feine Diener die Bunde verbunden hatten. Da trat ber Grindfopf vor ihn und fagte: "Der Ritter, ben bu verlangft, bin ich felber gemefen". Der Ronig wollte bies nicht glauben, bis ihm ber Brindfopf bie Binbe zeigte, worauf fein Name gezeichnet war und zugleich bie Dute vom Saupte jog, fo baß bie reichen golbenen Loden ficht-Obwohl ihn ber Konig Unfangs fchalt, bar wurden. baß er sich nicht früher entbedt hatte, so war er boch über bie Maffen erfreut, bag ber tapfere Ritter mit ben fchonen, golbenen loden fein Schwiegerfohn fei, und veranftaltete eine prachtige Sochzeit. Und wie bie Gafte beisammen sagen und guter Dinge maren, ba trat bie Mutter bes Grindfopf gar icon gefleibet in ben Saal, Sie war vom Schwarzfünstler, ber sie noch vor ihrem Rnaben in ben Balb gebracht hatte, in ben Schimmel verwandelt worden und war nun burch ihr Kind erlöft.

Mutter und Sohn, König und Prinzes lebten nun lange Zeit glücklich beisammen und nach bem Tobe bes Königs erhielt ber Grindkopf bie Krone und herrschte milbe und gerecht, bis auch er starb.

Dann hab' ich ein Eiszapf'n angezund'n, Dann ist er abgloschen, Dann bin ich auf und bavongloffen.

(Münblich aus bem Billerthale.)

## Der Bauernbursche.

in Bauernbursche ging an einem Sonntage abends von seiner Heimat weg, um zu einem Mädchen heimgarten zu gehen. Er hatte ziemlich weit bis zum Hause bes Mädchens und sein Weg führte ihn über einen Bach und bann durch einen pechsinsteren Wald.

Da stand mitten zwischen ben riesigen Baumen eine Kapelle und dabei erblickte der Bursche einen großmächtigen Kerl, den er nicht kannte. Er glaubte aber, daß er in der gleichen Abssicht dieses Weges sei, wie er selbst. Er redete ihn an und sie hatten noch nicht viele Worte gewechselt, da ging es an's Streiten. Vom Streiten kam es zum Rausen und der Bauernbursche mußte sich lange Zeit mit dem Fremden herumbatgen, die er ihn endlich zu Boden warf. Da kam es ihm vor, als wenn er einen Kohlsack niedergeworsen hätte. Der Undekannte, der unter ihm auf dem Boden lag, erhob seine Stimme und sagte: "Laß mich sogleich auf oder ich zerreiße dich, wie Sonnenstäuden." Da merkte der Bursche, mit wem er es zu thun habe, ließ

ben Kerl auf und machte sich fort. Als er nach Hause kam, merkte er erst, daß er die Sohlen so durchgerannt hatte, daß die Stiefelröhren dis zu den Knieen herause geschoben waren. Er ging sogleich zum Vater in die Kammer, weckte ihn auf und erzählte, wie es ihm ergans gen sei. Der Vater richtete sich im Bette auf, hörte seine Erzählung an und gab ihm dann einen tüchtigen Verzweis, wie es sich für einen gescheidten Vater gedührt.

(Münblich bei Meran.)

# Die Erude.

8 war einmal ein steinreicher Herr und dieser hatte eine gar absonderliche Magd. Sie ging jede Nacht

aus und fam oft erft am frühen Morgen gurud, weil fie eine Trube mar und einen großen Trieb in sich fühlte, andere zu bruden. Um biefes zu thun, schlich fie in bunfler Racht in bie Schlafzimmer und brudte bie Schlafer fo, baf fie nicht mehr im Stande waren, fich zu bewegen. Dies nächtliche Ausgehen blieb bem Beren nicht lange gebeim, er lief bie Magb vor sich fommen und fragte sie, warum fie nachts immer fortgebe. Sie folle es nur offen eingesteben, benn eine Luge wurde ihr boch nichts nuten. Da nahm fich bie Magt fein Blatt vor ben Mund, geftand Alles offen und fprach: "Saben Sie Erbarmen mit mir. gnäbiger Berr! Ich gehe nicht aus freier Wahl gur Nachtzeit aus, fondern weil ich muß. Denn ich war in einer ungludlichen Stunde geboren, und bin beghalb eine Es brangt und treibt mich, etwas Lebenbiges Trude.

zu bruden, und mir kann nicht geholfen werden, bevor ich nicht etwas Lebendiges todtbruden barf."

Als der Herr dies hörte, hatte er Mitleiden mit der aufrichtigen Dirne und sprach: "Wenn dir so geholfen werden kann, dann sei getrost. Du sollst geheilt werden. Du kannst mein bestes Pserd, das ich im Stalle habe, erdrücken." — Die Dirne war mit dieser Erlaubniß sehr zusrieden und dankte für die Gnade. In der folgenden Racht ging sie wirklich in den Stall und kam erst morgens wieder zurück. Man sand das Pserd todt im Stalle, sie war aber von ihrem Drange erlöst.

(Münblich aus Reutte.)

## Das Rafermannlein.

n alter Zeit ging einmal ein Bauernknecht auf das Bergmahd, um Heu heradzuholen. Auf dem Wege dahin kam er an einer Alpe vorbei, auf der eine Sennhütte leer und öde stand. In diese schrie er muthwillig hinein: "Kasermannl, wenn ich zurücksomme, mußt du mir Buttermilch geben," und ging seine Wege weiter. Der Bursche war bald auf dem Heumahd droben, beforgte lustig und froh seine Arbeit und dachte nicht mehr an seinen Scherz. — Als er nach vollbrachter Arbeit nach Hause kehrte, dunzfelte es schon. Er beeilte deßhalb seine Schritte, um nicht auf dem Wege von der Nacht überfallen zu werden. Wie er aber zur Kaserhütte kam, sprang plöslich ein kleines, mageres Männchen heraus, das einen großen Kübel voll Buttermilch trug. Der kleine Knirps hielt

ihn auf und sprach: "Du haft heute beim Borbeigeben von mir Buttermilch verlangt, ba haft bu fie nun. Jest trinke fie bis auf ben letten Tropfen aus, fonft wird es bir nicht gut geben." Mit biefen Worten gab er bem gitternben Ruechte bas Gefäß und blieb ftumm und unbeweglich, wie eine Bilbfaule, vor ihm fteben. Der Rnecht wußte sich nicht zu rathen und zu helfen, benn es war augenfällig, bag er fo viel Milch nicht austrinken konne. Endlich fieng er an zu trinken und trank, bag er zu gerberften brohte. Alls er aber fah, bag er nicht mehr trinken könne und daß bas Befäß beinahe noch voll fei, nahm er allen feinen Muth jufammen und fagte jum Rafermannlein: "Für heute habe ich genug Milch getrunken. Die übrige werbe ich nach Hause nehmen und sie bort trinken. Ich werbe gewiß keinen Tropfen im Rubel laffen." -

Als das Männlein diese Rebe gehört hatte, sprach es mit freundlichem Ernst: "Sei froh, daß du diese Ausstucht gesunden hast. Dies war das einzige Mittel, dich zu retten." Und warnend sette es bei: "Sei in Zukunft nicht mehr so leichtsinnig und muthwillig, du würdest es theuer düßen." — Mit diesen Worten war der Kasergeist verschwunden. Der Knecht kehrte gewißigt nach Hause, wohin er auch die Buttermilch schaffte, und erlaubte sich nie einen ähnlichen Spaß mehr.

(Mündlich aus Selrain.)

#### Das Gromoafer Mannle.

論語

Bromoafer Mannle hat an Stöcken in der Hand hgöt, ist af a Buchele auch'n gangen. Droben hat ar g'schrieren: "Hui, Hui."

(Mündlich im Detthal.)

#### Cichhorn, Rafer, Mans.

s lebte einmal ein reicher, mächtiger König; dieser hatte nur eine wunderschöne Tochter, welche aber so ernst und so traurig war, daß sie noch nie in ihrem Leben gelacht hatte.

Da ber König gerne einen Eidam und Nachfolger im Reiche gehabt hätte, so fragte er seine Tochter, ob sie sich nicht verehelichen wollte. "D ja, war ihre Antwort, aber nur mit jenem Jünglinge, ber mich zum Lachen bringt, damit ich Hoffnung habe, frohe Tage mit ihm zu verleben. Alle jene Freier aber, die dies nicht können, sollen sterben." Dies sagte sie, weil sie gerne frei geblieben wäre; denn sie hoffte, dadurch jeden Bewerber zurückzuschrecken. Der König suchte ihr diese grausame Bedingung auszureden, aber sein Bemühen war umsonst, so daß er den Entschluß seiner Tochter endlich bekannt machte.

Kaum war bies geschehen, so strömten von Nah und Vern die Sohne der ebelsten Ritter, Fürsten und Könige herbei, um sich die Hand der Königstochter sammt dem Königreiche zu erwerben.

Ein Jeber hoffte burch verschiebene Streiche bie ernsthafte Jungfrau zum Lachen zu bringen. Aber Alles war vergebens; je mehr erschienen, besto mehr ließen unter bem Beile bes Scharfrichters ihr Leben, bis es endlich ganz still und ruhig wurde, benn Keiner wollte die gefährliche Probe nachmachen.

Da hörte in einem fernen Winkel bes Reiches auch ein Bauer von der Bekanntmachung des Königs, und erzählte das Ganze beim Effen. Er und die Seinigen lachten nach Herzenslust über die Thorheit derzenigen, die wegen einer schönen Jungfrau das Leben lassen wollten; der Bauer bemerkte aber nicht, daß Jemand nicht seiner Meinung sei. Dieß war sein Sohn Hansl, ein rechter Tölpel, der nicht recht reden gelernt, und zu wenigen Stücken zu brauchen war, weil er Alles verkehrt that.

Als dieser von der schönen Königstochter hörte, und wie dersenige sie heirathen könnte, der sie zum Lachen brächte, ging ihm auf einmal ein Licht auf und er dachte: "Das muß ja mir am Besten gelingen, weil ich andere Leute lachen machen kann, wenn ich nur will." Nach dem Essen sagte er deßhalb zum Later: "Ich will es verssuchen, ob ich nicht die Königstochter zum Lachen bringe und dann zum Weibe erhalte."

Der Bater wollte ihm biesen Plan ausreben; benn so bumm auch Hansl war, so hatte er ihn boch so gern, weil er sein einziges Kind war; aber Alles war umsonst. Dem Hansl lag die Königstochter so im Sinne, daß er barüber sogar erkrankte. Da sagte endlich der Bater zu ihm: "Wenn ich dich nicht gehen lasse, so stirbst du mir doch, beshalb kannst du gehen, wann du willst, und die Königstochter erobern oder sterben; benn zur Arbeit bist

bu boch nicht mehr zu brauchen." Bei biesen Worten sprang Hans freudig aus dem Bette und war plößlich gesund; er richtete seinen Schnappsack zurecht, schnitt sich einen Stock ab und machte sich noch denselben Tag auf, um die Königstochter zu erwerben. Sein Weg führte ihn durch einen großen, großen Wald. Da hörte er auf einmal eine wunderschöne Musik; er lugte lange umher, die er endlich auf dem Wipfel eines Baumes ein Eichhorn erblickte, das eine Flöte blies.

Er wußte anfangs gar nicht, wie er etwa das liebe Thierlein fangen könnte. Nach langem Hin- und herdenken reffelte er endlich ganz leise den Baum hinan, ergriff das Eichhorn beim Schweif, zog es mit sich herab und steckte es dann sammt der Flote in den Schnappsack. Dann ging er fröhlich weiter.

Wenn ihm unheimlich mar, so ließ er das Eichhorn, bas er an ein Schnürlein angebunden hatte, aus dem Sack herausspaziren, theilte mit ihm sein Stücklein Brot und bafür bließ es ihm die herrlichsten Stücke vor.

Auf der Wanderung fam Handl endlich aus dem Walde auf eine breite Straße. Da hörte er von Ferne ein Hacksbrett fo schön klingen, wie er es zu Hause noch nie gehört; er wunderte sich darob, weil er keinen Menschen sach langem Herumblicken und Suchen gewahrte er endlich einen großen Käser, der auf einem Brette herumshüpste so zwar, daß es einen allerliedsten Ton gab. Er erhaschte den Käser und schod ihn sammt dem Brette in den Sack zum Eichhorn.

Froh und munter sette er seinen Weg fort, benn er hoffte, balb die Stadt zu erreichen. Er kam burch schöne Felber und Wiesen. Wie er so bahinschlenderte, ba klang

ein gar wunderbarer Ton an sein Ohr; so was hatte er noch nie gehört. Reugierig blickte er nach allen Seiten herum und sah endlich unter einem Baume eine Maus, die auf einer Maultrommel spielte. Nach langem Jagen und Springen erhaschte er sie endlich, und sie mußte sammt ihrem Instrumente zu den zwei andern Genossen in den Sack spazieren, wo sie sich in die Wette mit dem Eichhorn um die letzten Brotkrummen des Hansl stritt.

Nach einigen Tagen fam biefer in ber Königestabt an. Er fragte alsogleich nach bem Könige und beffen Tochter und flopfte bann mit aller Gewalt an bie Thore ber Burg. Bie ber Pförtner fein Unliegen borte, wollte er ibm schnell bie Thure weisen; aber handl ließ nicht nach mit Larmen und Bitten, bis ihn ber Pförtner melbete. Alfogleich burfte Sanst erscheinen. Wie er mit feinem Schnappface in ben Saal trat, wo ihn bie Ronigstochter mit ihrem Bater und bem gangen Sofftaat erwartete, mare er auf bem glatten Boben balb gefallen; er nahm aber ohne alle Umftanbe ben Stod vom Ruden, leerte ben Inhalt auf ben Boben und ließ feine lieben Thierlein muficiren. mahrend er felbst bie fonberbarften Besichter und Sprunge machte. Diefe Erscheinung mar fo neu, Sanel geberbete fich fo toll, daß bie fonst fo finstere Pringes fich bee Lachens nicht enthalten konnte. Wie bies ber König fah, erschrack er sehr. Erzurnt ließ er ben hanst in ben Kerker werfen, und in wenigen Tagen wollte er ihn töbten; nur die brei unschuldigen Thierlein ließ man ihm.

Die Königstochter hatte aber eine große Liebe für ben Hanst und verlangte ihn burchaus zum Gemahl; benn sie hoffte, baß bei einigem Unterricht er schon recht werden wurde. Der König schlug ihr die Bitte aber

immer ab. Er wolle einen Prinzen, nicht einen Bauernburschen zum Eidam, war die gewöhnliche Antwort.

Da wurde sie traurig und noch am selbigen Tage mußte sie sich zu Bette legen und wurde ernsthaft krank. Wie sie so einsam und klagend im Bette saß und an ihren lieben, lustigen Hansl dachte, erschien die Maus desselben mit einem Zettelchen, worauf geschrieben stand, ob sie ihn wohl liebe; wenn nicht, so musse er sterben, denn nur sie könne ihn retten. Die Königstochter war darüber sehr erfreut und schrieb auf die andere Seite des Zettelchens, das sie der Maus um den Hals band: "Ich liebe nur dich allein und ohne dich muß ich sterben". Hansl war bei dieser Nachricht sehr erfreut und hoffte auf ein gutes Ende.

Die Königstochter wurde aber täglich schlechter und schlechter, weil ihr der Bater die Bitte immer abschlug. Alle Aerzte gaben sie auf, und die ganze Stadt wurde traurig, denn alle liebten sie sehr. Als nun eines Tages der Kerkermeister dem Hanst die Speise brachte, so fragte ihn dieser, warum er so traurig und in der Stadt Alles so ruhig sei.

"Ja", sagte bieser, "bie Tochter bes Königs wird balb sterben".

Da sprach Handl: "Sage zum König, daß ich ein Kraut wisse, von dem die Tochter gewiß gesunden werde". Der König ließ den Handl alsogleich kommen, und die kranke Prinzeß wurde schnell gesund. Wie dies der König sah, so willigte er endlich in die Vitte seines Kinsebes; er gab dem Handl einen Lehrer, und ließ ihm nach wenigen Wochen seine Tochter zu Gemahlin. Unter großem Judel feierten beide die Hochzeit. Nachdem sich Handl

in seine neue Rolle hineingearbeitet hatte, beschlich ihn die Sehnsucht, seine Eltern zu besuchen und ihnen die Schwiegertochter zu zeigen. Er machte beshalb seiner Gemahlin diesen Borschlag. Freudig ergriff diese den Antrag und schnell wurden die Anstalten zur Reise getroffen. Bon einer zahlreichen Dienerschaft begleitet, kamen sie im väterlichen Dorfe an. Hier ließ er die Gemahlin mit der Dienerschaft bleiben. Er selbst zog seine alte Bauernkleidung an und eilte der Heimath zu, nachdem er gesagt, was er thun werde und was sie thun sollte.

Die Eltern waren hoch erfreut, als sie ben Sohn ersblickten und lachten in einem fort, als er ihnen erzählte, wie er in die Stadt gekommen, dort durch seine Thierlein die Königstochter lachen gemacht, wie man ihm aber die Braut und die Thierlein mit vielem Geld und schönen Worsten abgeschwapt habe. Als er aber sagte, daß er das Geld, welches gar so schwer gewesen, für zwei Strußen einem Bäcker gegeben, damit er auf dem Wege nicht verhungere, da schalten sie ihn den einen Tölpel hin, den andern her. Nicht lange darnach, während die Mutter noch sortsbonnerte, kam die Königstochter verabredeter Waßen vorsgesahren. Sie sagte zu den erstaunten Leuten, daß sie gekommen sei, die Eltern des Hansl zu besuchen, der sie lachen gemacht, und wolle auch hier zu Mittag speisen, und Hansl solle bald erscheinen.

Als Hansl hörte, daß man ihn verlange, so bat er die Mutter in einem fort, daß er doch die Speisen hinein tragen durfe, um Alles zu sehen. Die Mutter gestattete ihm endlich, die Knödel auszutragen. Wie er nun behutssam trippelnd zur Thurschwelle gelangte, stolperte er und die Knödel rollten auf dem Boden herum und zu den

Rugen ber Ronigstochter bin. Diefe lachte hell auf. Sanel froch zwar emfig auf bem Boden herum, fammelte bie Knöbel wieber und legte fie auf ben Tisch; aber feine Mutter gerrte ihn fort und fperrte ihn in ben Schweines ftall, bamit er in Gegenwart fo hober Bafte feine Dumm= beit mehr anstellen fonnte. Rach bem Effen befah bie Königstochter bie gange Wirthschaft; wie sie aber in bie Rabe ber Ställe fam, ba polterte und fturmte Sans, baß es ein Grauel war. Auf bie Erfundigung, mas benn fo herumpoltere, fagte bie Bäuerin, daß es ein wilbes Schwein fei; man burfe aber nicht einmal bie Thure öffnen. Auf ber Konigetochter Berlangen jeboch öffnete man und es fturgte ju Aller Erftaunen Sans beraus und eilte auf Umwegen bem Wirthshause gu. Dort fleibete er fich um und fuhr in ber Rutiche vor feiner Eltern Saus. Die Königstochter ging ihm entgegen und ftellte ben Bauersleuten in ihrem Gemahl ben Sanel vor, ber por Rurgem bie Knobel verworfen. Nachbem bie auten Leute vor Bermunberung faum zu Athem gekommen maren, ergablte ihnen bie Konigstochter, wie Sans ihr Gemahl geworben fei. Da fant bie Freude ber Bauer8= leute fein Enbe und bie Mutter bes Sans ging in die Ruche und fochte, bag es eine Art hatte. Dann murbe vollauf gegeffen und getrunten. Abende bann fuhren alle mit Sans und ber Konigstochter in bie Stadt, wo fie gar gludliche Tage verlebten.

(Minblich aus Zillerthal.)

## Der ftarke Banst.

in armes Bäuerlein hatte viele Knaben, mit benen er fich hart burcharbeitete; benn ein Jeber hatte einen großen Löffel, feiner aber fonnte etwas verbienen. Nachbem fie aber größer geworben, mußten fie aus= einander, um fich ihr Brot burch ber Sande Urbeit , felbft zu verbienen. Der ältefte bavon, Sanel genannt, war ein fehr ftarker Burfche, ber balb bei einem Bauer einen Plat fand; benn biefer glaubte baburch einen zweiten Rnecht ju ersparen, wenn er ben ftarken Sanel in's Saus brachte. Gleich am erften Tage mußte Sanst brefchen, aber fieh! alle Drefchflegel maren bem Sanel zu leicht, er schlug fie alle auf ben erften Streich entzwei. Er ging beshalb in ben Wald hinaus und machte fich von zwei großen Baumen einen, ber fur ihn paßte. Aber mit biesem Dreschflegel hatte er balb bie Tenne burchge= schlagen, fo baß jest ichon ber Bauer Sorgen befam, wie es etwa mohl bas gange Jahr mit einem folchen Rnechte geben werbe. Er machte jedoch für biesmal bloß ein faures Gesicht und fagte jum Sanel, er folle jest mit ben anbern Dienftboten effen geben, bamit er bernach in ben Balb fahren fonne, um Solg fur eine neue Tenne au bolen. Beim Effen waren aber bem Sanst bie gewöhnlichen Löffel viel zu klein; er ging befihalb in bie Ruche, nahm bie Waffergate und fifchte mit biefer ben andern Tischgenoffen bie Rubeln in einigen Minuten Da fieng bie Baurin ju fturmen an, ale fie fur bie anbern Leute noch einmal fochen mußte; aber es

war umfonst, benn Hanst war für ein ganzes Jahr gedungen worden und die Bäuerin mußte bald stille sein, um die Sache nicht noch ärger zu machen.

Sanst war unterbeffen mit zwei Ochfen und einem großen Wagen in ben Balb hinausgefahren, um Baume für bie neue Tenne gu holen. Sier rif er bie größten Baume fammt ben Burgeln aus ber Erbe, und lub fie auf ben Bagen. Die Ochsen waren aber nicht im Stanbe, bie ungeheure Laft vom Fleck ju bringen. Er band bie Dofen beshalb auch auf ben Wagen und zog Alles felbst nach Saufe, wo er bie neue Tenne balb fertig hatte. Der Bauer fann nun auf eine Lift fich ben unlieben Rnecht vom Salfe ju schaffen. Er befahl ihm, einen Biebbrunnen ju graben. Wie Sanel bei biefer Arbeit etliche Rlafter tief in ber Erbe mar, ba trug ber Bauer wetteifernd mit bem Beibe große Steine herbei und malte fie auf ihn hinab. Diefer aber rief von Unten herauf, man folle boch bie Suhner wegtreiben, bie ihm immer Sand in die Grube hineinscharrten, fonft tomme er mit ber Arbeit nicht weiter. Wie bie zwei an ber Grube bas hörten, ba wußten fie fich gar nicht zu helfen. Sie blidten lange rathlos herum und erfahen endlich einen großen Mühlstein, welchen sie herbeizuschaffen und binabzumälzen befchloffen. Es foftete ihnen viele Mube, ben großen, fcweren Stein von feinem Blate bis an ben Rand bes Brunnens ju bringen, aber nach längerer Unftrengung gelang es ihnen boch. Wie fie ihn binabmarfen, fiel ber Stein fo auf, bag ber Ropf bes Sanel mitten burch bas loch fuhr und ihm ber Stein auf ben Schultern fest fiten blieb. "Juhei, rief Sanel und ftieg aus ber Grube herauf, Juhei, jest hab ich einen Conntagsfragen, wie ich noch nie einen fo schönen gehabt. "
Bor Freude hüpfte und tanzte er wie rasend eine Zeit lang herum, legte dann seinen Sonntagsfragen ab und stieg wieder in die Grube hinab, wo er nun ungehindert fortarbeiten konnte. Da siel den geängsteten Bauersleuten noch ein Mittel ein, sich den Knecht vom Halse zu schaffen. Nicht gar weit vom Dorfe war eine einsam stehende Mühle, deren letzter Eigenthümer, ein rechter Geizhals, sich um eine große Summe Geldes mit Leib und Seele dem Teusel verschrieben hatte. Auf einmal war aber der Müller verschwunden, die Mühlen standen, und Niemand wagte sich in deren Nähe, denn es war nicht geheuer darin und man sagte allgemein, die Teusel hätten dort ihren Wohnsit genommen.

Nach biefer Muble nun fanbten bie Bauersleute ben Sanel, ber von ber gangen Geschichte Richts wußte, mit einem großen Bagen voll Betreibe, um es zu mahlen. Bie er bei ber Muhle ankam, war bie Thure fest verschloffen; brinnen aber larmte und polterte es fürchterlich herum. Sanol sprengte bie Thur; ba hupften und sprangen Dupende schwarzer Teufel von einer Ede in bie andere, grinften und bledten mit ben Bahnen. ergurnte ben Sanel gar febr. Alfogleich fehrte er bas Baffer ein, bag bie Dublfteine blipfchnell fich brehten und bie Funken auseinander flogen. Er padte bann einen Teufel nach bem andern und mahlte sie alle fammt bem Getreibe herunter, fo bag bas Mehl gang fcmarg wurde, und fehrte bann nach vollbrachtem Gefchafte gum Bauer gurud. Jest hatte Sanst vor Nachstellungen Rube; er mußte ben gangen Winter hindurch Steine brechen, ju andern Dingen magte ber Bauer ihn nicht zu verwenden.

Im Fruhjahr fragte er ben Rnecht, ob er gebe, wenn er ihm ben gangen Jahrlohn gable. "D ja," fagte Sanel. Der Bauer bezahlte ibn voller Freude aus, und biefer fucte und fand balb bei einem andern Bauern ein Unterfommen. Diefer hatte aber ichon von Sanole Studlein gehort und glaubte beghalb bie Sache recht flug anftellen au muffen. Er nahm ihn beghalb unter ber Bedingung als Rnecht an, bag er alle Arbeiten verrichten muffe, bie man ihm auftrage; werbe er befhalb zornig, fo folle er bie Ohren und ben Jahrlohn bagu verlieren; werbe aber ber Bauer zornig, fo bekomme Sanst bes Bauern Ohren, ben boppelten Lohn und bas Jahr fei bann gu Enbe. Sandl ging gerne ben Borfchlag ein. In ben erften Tagen ging Alles gut von Statten; ber Rnecht arbeitete recht brav, nur ber Bauerin mar er bei Tifche gar ju fchnell. Die zweite Woche mußte er mit ben andern Dienstboten auf die Wiefen hinaus, um zu maben. Sier arbeitete er fo viel wie gehn Undere; als aber bie Beit bes Effens heranrudte, fagte ber Bauer gu ibm: "Wir gehen jest effen, aber bu fei unterbeffen nicht faul, fonbern arbeite fein brav." Sanol machte über biefen Befehl große Augen. "Bift etwa gornig?" fragte ber Bauer mit einem fpottischen gacheln. "Gar nicht." meinte Sanst und arbeitete unverbroffen weiter. aber ber Bauer mit ben Seinen beim Mittageeffen faß. eilte Sanol in ben Stall, holte zwei ber fconften Rube heraus, trieb fie jum Degger und verkaufte ihm bie Rube; von bem Erlos ließ er fich beim Wirth mas Orbentliches geben, und eilte bann wohlgeftarft wieber gur Arbeit aufs Feld gurud.

"Ich habe zwei Rube verfauft, fagte er zum Bauer,

und mir was zu effen geben lassen, hier hast bu bas übrige Gelb" und reichte dem Bauer, wie zum Spott, noch etliche Gulben hin. Diesem stieg das Blut in den Kopf und er griff nach einem Rechen. "Bist etwa zornig" fragte Hand. "Gar nicht," antwortete der Bauer, indem er den Rechen sahren ließ und schnell nach den Ohren griff.

Ein anderes Mal verkaufte Sanst bie Pferbe, ein anderes Mal die Schweine und fo trieb er es fort, bis alle Ställe leer ftanben. Der Bauer jammerte gwar, burfte aber nicht zornig werben. Da fiel ihm ein Mittel Er hatte bestimmt, bag bas Jahr zu Enbe fei, wenn ber Rufut fchreie. Er befahl beghalb feinem Beibe, fich mit Teig zu bestreichen und bann in einem Feberbett fich herumwälzen und auf einen Baum zu fteigen, wo fie bas Gefchrei bes Rufufs nachahmen follte. Als Sanel ben Rufuf borte, lief er in bie Rammer, lub feine Flinte und ichof ben Rufuf vom Baume. Wie bies ber Bauer fah, ba ichlug er bie Sanbe über bem Ropf gufammen und fcbrie und fluchte, bag man's im gangen Saufe borte. "Bift etwa gornig?" fragte Sans. "Wer follte nicht zornig werben, antwortete ber Bauer, zuerft verfaufft bu mir mein Bieh und jest schiefft bu mir gar bas Beib tobt."

"Jest gib mir nur alsogleich die Ohren und den doppelten Lohn her," meinte Handl, "und das Jahr ist zu Ende." Der Bauer dat und flehte, ihm doch die Ohren zu lassen, er wolle sie theuer bezahlen. Alles umsonst. Handl schnitt ihm ohne Umstände die Ohren ab, nahm den doppelten Lohn und ging dann singend

und pfeifend seines Wegs, um anderswo ein Platchen zu finden. (Münblich aus Zillerthal.)

Das verzauberte Schlofs.

hatte brei Sohne, von benen bie zwei altern ziemlich herangewachsen waren, als ihre liebe Mutter ftarb; ber britte war aber noch fehr jung und klein. Die zwei ältern hatten feine größere Freude als auf bie Jagb ju geben, ober mit ben Pferben fich herumzutummeln und ben jungsten Bruber ju neden; benn biefer blieb ben gangen Tag bei feinem trauernben Bater ju Saufe, und fand nur feine Freude an ben schönen Beschichten und angenehmen Ergählungen besfelben. Defhalb liebte ihn auch ber Bater gar fehr. So ging es mehrere Jahre fort. Der Jungfte mar auch größer geworben und ber Bater hatte allmählig bie Trauer um fein geliebtes Weib gemäßigt ; aber bafur fam jest ein anderes großes Un= glud über ihn, er wurde fehr frant und befam einen baklichen Ausschlag. Von weit und breit murben bie berühmteften Mergte berufen, boch feiner fannte ein Rraut-

& lebte einstens ein reicher, machtiger Graf. Diefer

Da erzählte eines Tages ein altes Weiblein, baß weit von hier sich ein Schloß befinde mitten in einem See, und in demfelben schlafe eine verzauberte Königs-tochter. Dort könne man ein Wasserlein bekommen, das alle Krankheiten heile und von dem der alte Graf ganz gewiß gesund wurde.

lein ober ein Bafferlein gegen biefe hafliche Rrantheit.

Wie dies der alteste Sohn hörte, sattelte er alsogleich sein Pferd, versah sich wohl mit Gold und Silber, schwang sich in den Sattel und sprengte auf und davon, um seinen Vater zu retten und die Jungfrau zu befreien. Wie er etliche Tage so fortgeritten, kam er an ein Wirthshaus, darin schien es sehr lustig zuzugehen, denn es wurde getanzt, gesungen und gesprungen, daß es eine Freude war und man den Lärm weithin hören konnte. Er machte verwundert und ermüdet Halt. Alsogleich sprangen etliche der lustigen Brüder mit der vollen Weinsslache aus der Schenke und hießen den schmucken Reiter herzlich willsommen. Dieser ließ sich auch nicht zweimal laden; er sprang aus dem Sattel, übergab das Pferd dem Knecht zur Versorgung und eilte mit den andern in die Gaststube hinein.

Hier wurde er von Allen in die Mitte genommen und nicht mehr losgelaffen; er mußte Alles mitmachen, so zwar, daß er bald all sein Geld sammt dem Pferde verhaut hatte.

Wie nun ber älteste Sohn zur bestimmten Zeit nicht kam, ba fattelte ber jüngere Sohn sein Roß, nahm viel Silber und Gold mit sich und sprengte auf und davon, um sobald als möglich den See sammt dem Schlosse zu erreichen. Nach etlichen Tagen kam er auch zum Wirthshausse, worin sein älterer Bruder sitzen geblieben war. Wie diesser seinen jüngern Bruder baher reiten sah, eilte er ihm mit seinen Zechbrüdern entgegen und nöthigte ihn, auch in's Wirthshaus zu gehen. Da erging es ihm gerade so wie dem ältern; er blieb freiwillig so lange, bis er all sein Geld und Gut verpraßt hatte, so daß Beide wider Willen

bleiben mußten. Bu Haufe wartete man mit Sehnfucht auf ihre Rudfehr, jeboch vergebens.

Da machte sich ber jüngste ber Brüber auf und verssprach seinem Bater, bas Heilwasser zu erobern, seine Brüber bann aufzusuchen und mit sich zurück zu bringen. Er sprengte immer sort, Tag und Nacht ohne Unterlaß. Wie er zum Wirthshause kam, hörte er wohl seine Brüber von weitem schon lärmen, er gab aber bem Pserbe die Sporne und flog mit Windeseile am Wirthshause vorbei. Alles Rusen der Brüber und der andern tollen Zecher war vergebens, er ritt unaufhaltsam sort. Endlich kam er an einen großen See und in der Mitte desselben sah er ein schoses Schloß. Der Beschreibung nach mußte es das Schloß sein, das er auffuchte.

Wie er nun am Gestade auf und nieder ritt und forschte, wie er wohl in's Schloß kommen könnte, — denn er sah weder Brude noch Schiff, — da erblickte er ein altes Beiblein, das im See mit dem Wasser kampste und dem Ertrinken sehr nahe war. Boll Mitleiden sprang er in's Wasser und zog das alte Weiblein an's Ufer. Dies dankte ihm gar sehr für die Rettung und fragte ihn, was er denn am See wolle. Da erzählte er iht sein Anliegen.

"Da ist balb geholfen, sagte bas Weiblein. Weil bu gegen mich so barmherzig gewesen und mich von der scheinbaren Gesahr des Ertrinkens gerettet, so will auch ich dich unterstüßen. Ich din zur Wächterin über das Schloß und die schlasende Prinzessin aufgestellt worden von dem mächtigen Zauberer. Aber dieß Geschäft wird mir zu langweilig und die holde Jungfrau erdarmet mir gar zu sehr, deßhalb will ich dich unterstüßen, aber du

Pferd in viele Stude gerhaden und an biefem Blate mich Morgen um Gilfuhr erwarten. Die Studlein nimmft bu mit, wenn ich bich in's Schloß fuhre; benn brinnen wimmelt es von ben verfcbiebenften Thieren. fleinen und großen, wilben und gahmen. Benn ich bir winker fo wirfft bu ihnen ein Stud vor bamit bu uns gehindert burchgeben fannft; ebenfo auf bem Rudwege. In bem Bimmer, wo fich bie fcblafende Pringeffin finbet, nimmft bu bie mittlere von brei, auf einem Tifche ftehenben Klaschen und bann eile wieder binweg, benn um 3wolfuhr breht fich Alles im Schloffe herum. Du mareft verloren, wenn bu bich noch im Schloffe befandest und die Pringeffin mare bann unerlösbar." Sierauf entfernte fich bas Beiblein. En erfüllte getreulich, mas ihm befohlen mar. Dit ben Studlein feines Pferbes harrte er ichon in aller Krube auf feine Führerin. Um Gilfuhr erschien fie in einem Rahne und brachte ihn in's Schloß. Sier begegneten ihnen die feltsamsten Thiere, fleine wie große, gabme wie wilbe, an ben Thuren aber hielten Lowen Bache, von benen er einem jeben ein Stud Pferbefleisch binwerfen mußte. So tam er von einem Bimmer in bas anbere und bas Beiblein öffnete immer mit einem golbenen Schluffel. Enblich tamen fie in's Bimmer, wo bie Prinzeffin war; biefe war aber eine wunderschöne Jungfrau und fcblief fest auf einem herrlichen Bette. Der Jungling war gang entzudt von ber holben Gestalt, er fonnte sich baran nicht fatt sehen; gerne ware er geblieben, aber ber nabe Glodenschlag und bie Führerin mahnten ihn zur Gile. Schnell ergriff er bie mittlere von brei Flaschen, bie auf einem Tifche ftanben, marf noch einen Blid auf Die Schläferin, Die

bie Augen zu öffnen fchien, und eilte bann blisschnell aus bem Schloffe, inbem er auf ben Winf ber Rubrerin feine Studlein vertheilte. Raum hatte er bas Schloß hinter fich, ale auch die Glode Zwölf schlug und im Schlofe ein Gepolter und garm entstand, ale brebe fich Alles nach Oben und Unten. Doch plöglich wurde es ftill. Gludlich brachte ihn bas Beiblein mit ber Klasche an's Ufer. Sier fand er ju feinem größten Erstaunen ein fcon gefatteltes Pferd, bas ihm froh entgegen wieherte; er schwang fich hinauf und sprengte wohlgemuth ber Beimath zu. Rach einigen Tagen fpat Abende fam er beim Birthehaufe an, wo feine zwei Bruber figen geblieben." "Best, fagte er zu fich felbft, fannft bu bir wohl gutlich thun, nachbem bu ein fo icones Stud Arbeit vollbracht haft." Er stieg beghalb ab und ging zu feinen Brubern binein. Diefe waren mit bem Abgang ihres Gelbes auch alls mählig stiller geworben und faßen gang trübsinnig in einem Bintel. Wie fie ihn nun eintreten faben, fprangen fie vor Freude auf und baten ihn boch zu erzählen, wie es ihm ergangen fei. Er erzählte ihnen bie gange Geschichte und zeigte ihnen die Klasche mit bem Beilwaffer. Damit fie am anbern Tage mit ihm nach Saufe fonnten, faufte er ihnen die Pferbe los und legte fich bann mohl= gemuth und ohne allen Argwohn schlafen. Richt fo bie Bruber. Diese wollten es ihm burchaus nicht gonnen, baß er bas Seilwaffer erobert hatte und baburch feinen Bater retten fonnte. Sie fchlichen befihalb gang leife' an fein Lager um ju laufchen, ob er wohl tief fcblafe. Ihn umgautelten bie füßeften Traume. Bahrend bem aber nahmen feine Bruber ihm beimlich die Flasche weg, theilten ben Inhalt unter fich, füllten fie bann mit Quellwasser, stellten sie an ihren frühern Ort und schliesen bann fest bis an ben Morgen. Ohne allen Argwohn sattelte ber Jüngste sein Pferd und verwahrte seine Flasche wohl; auch die zwei ältern brachen auf und ritten froh mit ihm ber Heimath zu. Kaum angekommen erzählte ber Jüngste die ganze Geschichte, die er erlebt, zog dann seine Flasche hervor und wusch den Vater; doch blieb bieser krank wie zuvor.

Da fragte er seine zwei andern Sohne, ob etwa sie bas wahre Heilmasserlein gefunden hatten. "Bir haben wohl eines," sagten sie und ein Jeder zog seine Flasche hers vor; und während sie den Bater wuschen, erzählten sie eine erdichtete Geschichte, wie sie dazu gekommen und nachdem sie zu erzählen und zu waschen ausgehört hatten, da wurde der Bater plößlich gesund und blühend und schön wie ein Jüngling.

Da gingen bem Jüngsten bie Augen auf, und er betheuerte, daß ihm die altern Brüder die Flasche gestohlen hatten. Aber er konnte das nicht beweisen, und deshald wurde sein Vater sehr zornig auf ihn. Da schlich er gar einsam und traurig durch die Hallen der Burg und jest erst dachte er an die holde Prinzessin, die ihm über seinem Vater ganz aus dem Gedächtnisse entfallen. Wie er so herumtrrte und nur an sie dachte, kam ein mit sechs Schimmeln bespannter Wagen dahergefahren; darin saß eine schöne Jungsrau von einer zahlreichen Dienerschaft umgeben. Der Graf eilte mit seinen drei Söhnen der Undekannten entgegen und hieß sie auss freundlichste willskommen, als der Jüngste in ihr die schlasende Prinzessin erkannte und seine Freude nicht mehr mäßigen konnte. Er eilte auf sie zu und bot ihr seine Rechte. Sie aber erseilte auf sie zu und bot ihr seine Rechte.

zählte dem Grasen, wie sie durch den Jüngsten sei gerettet worden und jest da sei, ihn als ihren Brautigam abzuholen. Als dies der Jüngste: hörte, nahm er von seinem Bater und den beschämten Brüdern alsogleich Abschied, stieg mit seiner Braut, in den Wagen und suhr mit ihr in's Schloß zuruck. Dort hielt er Hochzeit und lebte viele Jahre mit ihr recht glücklich und zufrieden.

(Münblich aus Zillerthal.)

## Der gehende Wagen.

Be lebte einmal in einer großen, schönen Stabt Gein reicher Mann mit einer Tochter, Die er fehr liebte. Alles, mas fie nur wunfchte, gewährte er ihr; nie hatte fie von ihm ober von ben Dienstboten eine abschlägige Untwort erhalten. Wie fie größer geworben und zu einer iconen Jungfrau berangemachfen, bat fie ber Bater, fie follte fich boch aus ben erften Saufern ber Stadt einen Jungling jum Manne mablen. Sie aber wollte das nicht. Da aber ber Bater mit feinen Bitten nicht nachließ, fo erklarte fie endlich, bag fie bagu bereit fei aber nur unter Bebingungen: Sie muße einen Wagen erhalten, ber nur von ihr geleitet vorwarts fich bewege, bann vier Rleiber, ein himmelblaues mit golbenen Sternen befaet, ein filbergewirktes und ein golbburchwirktes und Eins, bas aus ben Balgen ber Feldmaufe gefertigt fei; und alle bie verlangten Sachen mußten in brei Tagen fertig fein: Wie ber Bater bie Unforberung feiner Tochter borte, mar er

fehr befturgt; boch burfte er ihr felbe nicht abschlagen, um fie nicht ju betrüben. Er ließ befhalb bie beften Schmiebe ber Stadt fommen und bat fie innerhalb breier Tagen einen Bagen zu verfertigen, wie ihn die Tochter verlangte; ebenfo wurden bie toftbarften Stoffe zu ben brei Rleibern gefauft und jum vierten alle Mausfanger aufgeboten, um an Mäufebälgen feinen Mangel ju leiben. Um britten Tage war auch wirklich jur größten Freube bes Baters ber Tochter Bunfch erfüllt. Der Bagen hielt vor ber Thure und auf ihm lagen bie vier verlangten Rleiber. Die Tochter fette fich in ben Wagen und wollte alfogleich eine Probefahrt machen. Wie fie barauf faß, brebten fich bie Raber, und ber Wagen rollte und rollte unaufhaltsam fort und bie Tochter fam mit ihren Rleibern in ein gang unbefanntes frembes Land. Richt weit von einer großen Stadt gerbrach ber Wagen. Sie ftieg ab und fah fich eine Zeit lang bie Gegend an. Sie erblicte eine hohle Giche und in biefer barg fie bie bie brei Brachtfleiber, bas aus Mausfellen aber jog fie an und ging in bie Stabt.

Heir suchte sie vergebens nach einem Untersommen, benn nirgends wollte man die Unbekannte im grauen Pelzekleide bulben; nach langem Herumfragen bekam sie endslich boch bei einem Grasen einen Blat in der Küche. Hier mußte nun die schöne Jungfrau in Schmut und und Asche herumfriechen, die Fußböben segen, Schüßel und Teller reinigen und alle Geschäfte der niedrigsten Küchenmagd verrichten. Die Nacht schließ sie in einem schlechten Kämmerlein auf halbsaulem Stroh und hatte nichts darin als einen Stuhl und einen kleiderskasten.

Lange Zeit hatte fie fcon im Grafenhaufe gebient, als ber herr einen großen Ball gab, ber mehrere Tage bauern follte; eigentlich wollte er fich aber unter ben fcbonen Jungfrauen ber Stabt eine Braut mablen. Jest hatte bie Ruchenmagb barte Tage; immerfort mußte fie Waffer tragen, Alles faubern und reinigen, Suhner rupfen und bergleichen Mehreres. Wie Alles bereitet mar, erschienen bie vornehmften Bafte aus ber Stabt. erinnerte fich bie verlaffene Magb an ihren Bater und wie fie zu Saufe bei folden Festlichkeiten immer babei gemefen, wie fie getangt habe und wegen ihrer Schonbeit allen Unbern vorgezogen worben. Sie bat befhalb bie Rochin, hinter ber Thure Alle beim Gin- und Ausgehen beobachten au burfen. Rach langem Bitten und nachbem fie ihre Gefchafte verrichtet, murbe es ihr geftattet. Sie aber ging in ihr Rammerlein, wusch und putte fich und eilte bann zur hohlen Giche, jog hier bas himmelblaue, mit golbenen Sternen überfate Rleib an und eilte in's Saus jurud. Alles machte ber ichonen Unbefannten ehrerbietig Blat und fie gelangte unerfannt und ohne Sinbernif in ben Saal. Da erstaunten Alle, Die fie faben, über ibr prachtiges Rleib, noch mehr aber über ihre Schönheit; ber Graf war aber gang überrafcht. Er ging ihr entgegen, führte sie auf ben erften Plat und tangte nur mit ihr allein. Nach einer Stunde aber verschwand, fie aus bem Saale, eilte nach ber hohlen Giche, jog bie gewöhnliche Rleibung an und erschien bann unbemerft hinter ber Thure um ju feben und ju beobachten, was fie fur einen Einbrud hervorgebracht habe. Die Bafte gingen balb auseinander, benn ber Graf, tief betrübt megen ihres Berschwindens, hatte für biefen Tag bie Festlichkeit balb

beenbet und Alle auf ben folgenben Tag wieber eingela-Alle erschienen auch wieber im schönsten Schmude und bestrebten sich, bem Grafen, ber fehr traurig nach ber holben Unbefannten im blauen Rleibe herumfuchte, aufzuheitern; aber alle Bemühungen waren vergebens. Sollte er froblich werben, fo mußte bie fo fehnlich Erwartete erscheinen. Diese ging auch, nachdem fie alle ihre Beschäfte verrichtet hatte, bie Rochin mit ber Bitte an, hinter ber Thure Alles befehen ju burfen. Es wurde ihr gestattet. Sie aber eilte in ihr Rammerlein, wusch und putte fich, eilte zur hohlen Giche, legte bas filberburch= wirfte Rleib an und eilte in's grafliche Saus jurud. Wie fie burch bie geöffneten Saalthuren eintrat, eilte ibr ber Graf freubetrunken entgegen, führte fie auf ben erften Blat, fprach und tangte nur mit ihr allein und war gang felig in ihrer Gegenwart. Rach einer Stunde aber verschwand sie aus bem Saale. Der Graf hatte jeboch an die Thore treue Bachter gestellt, welche ber Unbefannten nachschleichen follten. Sie wußte bies, weghalb fie burch ein Sinterpfortchen gur hohlen Giche eilte, bort bie gewöhnliche Rleidung anzog und bann nach Sause gurud fehrte. -

Mit ihr war aber auch alle Freude verschwunden. Der Graf von ihrer Schönheit bezaubert und wegen ihres Berschwindens ganz untröstlich, entließ die Gäste bald, nachdem er sie Alle auf den folgenden Abend wieder gesladen hatte; denn er hoffte, daß die Unbekannte, wenn sie wieder erscheinen sollte, an dem Entweichen durch Umringung des Hauses könnte verhindert werden.

Wie er gehofft, so geschah es auch. Die Magb eilte am folgenden Abende nach erhaltener Erlaubniß zur Eiche, zog

bort bas golbburchwirfte Rleib an und ging ins Schloß jurud. So fcon wie biesmal war fie noch nie gewesen, Der Graf empfieng fie mit Jubel und Freude; er sprach und tangte nur mit ihr; für alles Andere war er taub und blind. Doch wie bie Stunde um war, wollte fie auch wieder gur boblen Eiche entfliehen. Aber bies war nicht möglich, benn bas gange Saus war mit Dienern umringt. Sie fcblupfte befihalb in ihr Rammerlein, jog bas toftbare Rleid aus und wollte es verbergen. Ein Diener hatte aber die Unbefannte in die Rammer ber Ruchenmagd entfliehen feben. Dies hinterbrachte er alfogleich bem Berrn. Wie biefer borte, bag bie Unbefannte in bie Rammer ber Ruchenmagb entfloben, ließ er bie Thur fogleich öffnen und bier fand er feine Ruchenmagt, wie fie eben im Begriffe mar, bas Rleid im Raften zu verbergen. Er fiel ihr alfogleich um ben Sale, und bat fie bann bas Rleib wieber anzuzieben und mit ihm in ben Saal gurudgufehren. Wie er mit ihr bort erfchien und fie vor Allen feine Braut nannte, ba war Jubel und Freude und gleich am andern Tage murbe Sochzeit gehalten. Beibe aber lebten froh und gludlich recht viele Jahre im Rreise schöner Rinber und Enfel. (Münblich aus Billerthal.)

#### Der danmlange hanst.

Soute, worin zwei arme Chleute mit ihren eilf Sohnen wohnten; diese waren aber sehr klein und der äleste von ihnen nicht viel größer als eines Mannes Daum, so

baß man ihn allgemein ben baumlangen Sanst nannte. Da bie Eltern fehr arm waren und bas nothige Brob nicht mehr auftreiben fonnten, fo bachten fie baran, fich bie Rinber vom Salfe zu schaffen. In einer Racht befprachen fie biefe Sache und beschloßen, bie Rinber am andern Tage in den Wald zu führen und bort fich felbft ju überlaffen. Sanst hatte aber bie gange Berathung ber Eltern heimlich gebort und bachte nun auf ein Mittel, wie er mit feinen Bruberchen wohl allein ben Weg aus bem Walbe nach Saufe finden fonnte. Bu biefem 3mede ftopfte er fich am andern Tage feine Taschen voll mit fleinen runden Rieselsteinen, und ging bann mit feinen Eltern und Brubern gang forgenfrei in ben Balb binein. Nach einiger Zeit entfernten fich bie Eltern von ihnen unter bem Borwande, als fuchten fie Solz, gingen aber fchnell auf einen anbern Weg nach Saufe gurud. Die Brüberchen warteten lange aber vergebens; ba machte Sanst, ber nicht wußte, warum fie fo lange warten follten, ihnen ben Borfcblag, nach Saufe gurudzufehren, er werbe ben Weg fcon finben. Wirklich brachte er alle gludlich nach Saufe; benn auf bem Weg in ben Walb hatte er in einiger Entfernung ein Steinchen nach bem anbern fallen laffen; biefe Steinchen suchte er nun auf und fo gelangte er auch gludlich ju Saufe an. Die Eltern erschracken gwar, wie bie Rinber gang wiber ihr Soffen famen, mußten jeboch Freude beucheln; fie beschloßen aber, bie Sache boch noch einmal zu versuchen. Sie führten befhalb am andern Tage bie Kinder in ben Walb an einen gang unbefannten Ort bin. Sanol batte biesmal fleine Häufchen von Sand gebildet, um so ben Rudweg ju finden Die Eltern machten fich wieder bavon und

eilten nach Hause; die Kinderchen warteten lange aber vergebens auf ihre Rudkehr, deshalb wollten sie allein nach Hause gehen. Da hatte sich ein starker Wind ershoben, der die Sandhäuschen des Hansl vernichtete, so daß sie bald den Weg verloren. Eine Zeit lang irrten sie im Walde herum; endlich stieg Hans auf eine hohe Tanne um zu sehen ob nicht in der Nähe ein Haus oder eine Hütte wäre. Da sah er wirklich in nicht gar großer Entsernung aus einer Hütte Rauch aussteigen. Er stieg eitig herab und ging mit seinen Brüderchen auf die Hütte

ju; fie mar aber gesperrt.

Sanst flopfte gar leife an. Da offnete ein altes Beiblein und fragte was fie wollten. "Ach, flehte Sanst, fcenft une boch ein Studlein Brot und lagt une über Racht bleiben, bamit une nicht bie Thiere fregen." Das mitleibige Beiblein gab einem Jeben ein Studlein Brob und verbarg bann Alle unter bem Dfen; benn ber Berr ber Sutte war ein Menfchenfreger und fonnte von feinem Raubzuge balb zurudtommen. Wirklich fam er auch balb und rief, fo wie er in bie Stube gefreten: "I fchmed, i schmed a Menschenblut." Er schnoberte in ber Stube herum und hatte bie Rleinen hinter bem Dfen balb gefunden. "Ihr feib gerade recht für Mitternacht" fagte er und legte fich bann auf bie Bant, wo er balb einfchlief. MIS bas Beiblein bie Borte bes Menschenfreffers gebort hatte, fo erfchract fie fehr, benn bie fleinen Rinber hatte fie gar lieb. Sie befahl ihnen besthalb, als ber Menschenfreffer feft schlief, unter bem Dfen hervorzufommen und fie führte fie in eine Rammer. In berfelben aber schliefen bie eilf Tochter bes Menschenfreffers und jebe hatte eine golbenes Kronlein auf bem Sumte. Die Krönlein nahm nun das Weiblein heimlich weg und fetzte fie dem Hanst und seinen Brüderlein auf, die leinenen Zipfelfäpplein derselben aber den Töchtern des Menschenfressers. —

Um Mitternacht ftand biefer auf und hatte balb ausgefpurt, bag bie fremben Rinberlein in ber Rammer feiner Tochter maren. Schon wollte er ben Sanel faffen, als er bas golbene Pronlein mertte und befihalb irre geführt wurde. Er griff baber nach ben leinenen Bipfelfapplein und bif fo feinen Tochtern bie Ropfe ab. Sanst aber machte fich mit feinen Bruberlein aus bem Staube und fie liefen und liefen, bis fie vor Mubigfeit nicht mehr weiter konnten und sich beghalb in eine Soble verfrochen. um ba ficher ju fein. Mit Tagesanbruch hatte ber Menschenfreffer feinen Irrthum gemerkt; sornig sog er feine Stiefel an, um bem fluchtigen Rinbern nachzueilen. Die Stiefel aber hatten bie Eigenschaft, bag fie einen bintrugen, wohin man wollte. Defhalb hatte er bie Rinberlein, bie ihm mit ben golbenen Rronlein entflohen, auch balb gefunden. Er lachte hellauf vor Freude, ale er fie fah und legte fich bann vor bie Soble bin, um ein wenig auszuruhen. Sanst aber froch heimlich mit feinen Brubern aus ber Sohle hervor und jog bem Schlafer feine Stiefel ab. Diese waren fehr groß, fo bag Alle barin Plat hatten. Sanel bachte: ach famen wir nach Und fieh, faum hatte er es gebacht, fo fprangen Sause bie Stiefel neben einander fort und fort, bis fie ju Saufe ankamen. Jest hatten bie Eltern eine große Freude an ihnen; benn aus ben golbenen Kronlein losten fie viel Gelb und Sanst verdiente fich auch viel, benn er murbe Bote und war ber beliebtefte und balb auch ber reichfte.

weil er mit seinen Stiefeln bie Geschäfte am schnellsten besorgen konnte. (Mündlich in gang Deutschtirol.)

# Die verwünschte Pringeffin.

mächtiger Kaifer eine Heerschau angeordnet. Die Solbaten mußten von nah und fern zusammenkommen, und auf einem weiten Felde in zwei Reihen sich aufstellen. Da ritt num der Kaifer mit seiner goldenen Krone auf dem Haupte mitten durch und besah sich die Krieger.

Unter andern bemerfte er einen fehr alten Beteranen, beffen haare ichon ichneeweiß waren. Der Raifer hielt bei ihm an und fragte ihn: "Wie lange haft bu fcon gebient?" - "Bierzig Jahre, herr Raifer," erwiberte ehrerbietig ber Alte. - "Gut," fprach ber Raifer, "bu haft beine Beit nun voll und follst ber Duben nun enthoben fein. Stelle bich morgen um Neunuhr im Aubieng-Saale." Rach biefen Worten ritt ber Raifer wieber weiter und erblidte einen wunderschönen, noch blutjungen Mann, ber muthig breinschaute. Er hielt bei ibm an und fragte ihn: "Wie viele Dienstjahre gablit bu?" Der Jungling trat ehrerbietig vor und antwortete etwas verlegen: "Rur zwei, Eure Majestat, habe aber boch auch ben letten Rrieg mitgemacht, und mein Duth hat mich nicht verlaffen." Der Kaifer fand Wohlgefallen an bem schönen, muthigen Burfchen und fprach: scheinst ein braver Mann zu fein. Stelle auch bu bich morgen um Reunuhr in bem Aubiengfaal." - Der Raifer ritt wiederum weiter und bemerkte bald einen greisen Beteranen, den er fragte: "Wie lange dienst du bei der Armee?" — Der alte Krieger antwortete: "Achtund» vierzig Jahre, Herr Kaiser. Ich habe in dieser Zeit viele Kriege mitgemacht und manche Wunde davon gestragen. So hat mir in letter Schlacht so ein Türken-hund eine Kugel in's Bein gejagt, die mir noch oft Schmerzen macht. Aber der Kerl mußte es theuer bezahlen, denn er wurde gleich darauf von unseren Kugeln zu Boden gestreckt." — Dem Kaiser gesiel der alte Mann, der noch so seurig erzählte. "Stelle dich morgen um Reunuhr im Audienzsaale", sprach der Kürst, ritt weister und musterte die noch übrigen Soldaten.

Um andern Tage putten fich die brei beorberten Solbaten aufs beste beraus und stellten sich Schlag Reunuhr im faiferlichen Aubienzfaale. Sie wurden vom Raifer febr freundlich empfangen und bann fprach er zu ihnen: "Ihr habt euch mader gehalten und verbient einen Lohn. Weil ihr eure Pflicht fo treu erfüllt habt, enthebe ich euch ber fernern Priegspflicht und will euch wurdig be-Schenken. 3wischen zwei Dingen tonnt ibr mablen, entweber fonnt ihr hier bleiben und hier eure lebenslang= liche Berforgung haben, ober ihr konnt weiter gieben. und wenn ihr biefes thun wollt, fo werbe ich jebem von euch ein taufend Bulben jum Abschiede geben." - 218 bie brei biefen Borfchlag gehort, murbe ihnen bie Bahl nicht fauer. Ginftimmig baten fie um die taufend Gulben und wollten in die Weite wanbern. Der Raifer ließ, ale er bieß fah, alfogleich ben Reichstafffer holen und befahl ihm, jebem ber brei Solbaten ein taufenb Bulben auf ber Stelle auszubezahlen. Die brei 216-

fcbieber empfiengen fogleich ihr Belb und jogen, nachbem fie bem Raifer mit gerührtem Bergen gebantt hatten, mit einander fort. Gie maren noch nicht weit gewans bert, als fie in einen großen, bunteln Walb famen, burch ben eine Strafe fuhrte. Che fie noch bas Enbe bes Balbes erreichten, Suberfiel fie bie Racht, und fie mußten unter ben Baumen ihr Lager halten. 21m fole genben Tage famen fie endlich ins Freie und eine wunberfcone Begend lag vor ihnen ausgebreitet: 2m Ausgange been Balbes prangte auf einem Biefenhugel gein herrliches Schloß, an beffen Fuße ein freundliches Dorf fich hinzog. ... Seht ba bas Schlof! Geben wir boch hinauf, um es anzusehen," sprach ba ber junge Golbat! Bas werben wir ba broben thun," entgegneten bie zwei Alten, "wir haben hunger und Durft, und geben lieber ins Dorf und fuchen bort eine Schenke: Befagt, gethan! Sie lentten ihre Schritte bem Dorfe ju, mabrend ber junge Burfche ben Weg jum Schloffe nahm. Balb ftand er vor bem großen Thore, bas weit geöffnet mar. Ale er fah, bag tein Bachter ba fei und baß feine lebenbe Seele im Sofe fich zeige, trat er mu= thig ein und flieg bie marmorne Treppe hinauf. Er fam bann auf einen Bang, aber auch ba zeigte fich fein lebendes Befen. Endlich gelangte er in einen herrlichen Saal, in bem eine große Tafel ftanb, auf ber bie foft= barften Speifen bufteten. In ber Mitte war aber ein großes leeres Teller. Er fah fich noch einmal um, ob nirgende Jemand fich zeige, und ale er fich allein er blidte, feste er fich nieder und af von all ben Gerichten nach Bergensluft, bis er fatt war. Als er noch bafag und fich gutlich that, flopfte es ploglich an die Thure.

"Berein!" rief ber Buriche aus Leibesfraften. Da off= nete fich bie Thure und eine Schlange froch berein und auf ben Tifch hinauf, wo fie im leeren Teller Blat nahm und fich jusammenrollte. Obwohl bem jungen Solbaten die Furcht fremd war, fo grufelte es ihn doch ein wenig, ale er mit ber unheimlichen Schlange gang allein im weiten Saale war. Sein Staunen und feine Furcht wurden noch größer, ale bie Schlange ju reben begann. "Fürchte dich nicht," sprach sie, "und thue, was ich dir fage. Wenn bu meinen Worten folgft, fannft bu febr gludlich werben. Ich bin eine verwunschte Pringeffin. Du fannst mich erlosen, wenn bu nur willst, und bann bin ich mit allen meinen Schaten bein. Sag mir alfo, ob bu alles, woran meine Erlöfung gefnupft ift, thun wollest." Da befann sich ber Soldat nicht lange und fprach: "Boy Sagel und Donnerwetter! ich habe bem Tobe fo oft in ben Rachen geschaut, b'rum werden mich biese Dinge auch nicht erschrecken!" - Da sprach bie Schlange: "Gut, fo hore beine Aufgaben. Es werben brei Rachte nacheinander um bie zwölfte Stunde viele, viele Solbaten mit ihrem Könige ins Schloß fommen. Sie werben bich an allen Enben und Eden bes Schloffest suchen, bis fie bich finden. Dann wirft bu vor ben König geführt werben, ber alles Mögliche aufbieten wird, um von bir eine Antwort beraus zu friegen. Du mußt bich aber nicht bewegen laffen, auch nur ein Wort zu fprechen. Kaffe nur Muth und bleibe trop aller Berfprechungen und Drohungen ftumm, wie ein Fifch; benn wenn bu nur eine Gilbe fprichft, find wir beibe verloren. Du wirft mißhandelt und gemartert werben, laß bir aber baburch fein Wort entloden. Mogen fie bich

auch noch so qualen, am folgenden Morgen wirst du dich beffer befinden, als früher, und alle diese Martern wers den dir zum Besten gereichen. In der dritten Racht wers den sie dir sogar den Kopf abschlagen, aber am folgenden Morgen wirst du frisch und gesund sein. Wenn du im Schweigen ausharrest, wirst du mich erlösen und uns beide glücklich machen."

Mit biefen Worten war bie Schlange verschwunden. Der Solbat bachte über bie munberbare Beschichte nach und faßte, ba er fein Berg nicht in ben Sofen hatte, alfogleich ben Entschluß, die Schlange ju erlofen. Er blieb beshalb muthig am Tische sigen, ag und trank und ale ihm die Beit zu lang wurde, zundete er ein Licht an und las in einem Buche, bas auf einem Tische lag. Go trieb ers, bis es Zwölfuhr schlug. Da hörte er plöglich im Dofe einen garm, baß fast bas Schlog barüber gitterte. Roffegetrampel, Baffengeflirre und Gefdrei hallten bis jum Saale berauf. Balb fam-ber garm naber, es flog bie Thure auf, und fieben Golbaten fturgten in ben Saal und auf ben Jungling los. Sie nahmen ihn in ihre Mitte und führten ihn in ein Zimmer, wo ihr Konig auf bem Throne faß. Alle biefer ben eingeführten Golbaten fah, rollte er zornig die Augen und fragte ihn: "Elender Bicht, mas thust bu hier und ftorst ben Frieden bes Schloffes?" Der junge Solbat verlor feinen Muth nicht und blieb ftumm, wie ein Stein. Der König fragte jum ameiten und jum britten Dale und fein Beficht rothete fich immer mehr vor Grimm. Der junge Solbat aber ließ fich nicht ichreden und verlor feine Gilbe. tam ber Ronig fast außer sich vor Buth, befahl eine Bant zu holen und ben halsstärrigen Burschen zu prugeln. Es geschah, und boch, wie auch die Hiebe wispelsten, ber junge Soldat war und blieb stumm. Da schlug es Einuhr und der König zog mit seinen Kriegern ab. Der Soldat blieb aber auf der Banf liegen und schlummerte bald ein. Als er spät am Morgen erwachte, war er frischer und wohlgemusher als je, und ihm kam Alles, was er in der Nacht gesehen und gehört hatte, nur wie ein Traum vor. Er besichtigte sich nun ein wenig das Schloß und dann ging er in den Speisesaal, denn seine Magenuhr zeigte schon auf Mittag. Er fand den Tisch wieder herrlich bestellt, setzte sich nieder und aß nach Herzenslust. Wie er dasaß, klopste es wieder an die Thüre, und auf das "Herein" des Soldaten kam die Schlange, kroch wieder auf den Tisch und setzte sich in das leere Teller.

Doch biesmal hatte fie ichon einen gar ichonen Mabchentopf, ber übrige Leib aber war ber einer Schlange. Sie lachelte bem Golbaten freundlich ju und fprach: "Du haft bich brav gehalten und bie erfte Racht gludlich überstanden. Fahre nur fo fort und rebe feine Sitbe. Folgest bu mir, werben wir beibe gludlich werben." Der Solbat verfprach ihrem Rathe nach zu fommen; und alfogleich war bie Schlange wieber verfchwunden. Er trieb es nun wieber, wie am erften Tage, trant und af und griff bann aus Langeweile zu bem Buche. Darin las er, bis es Zwölfuhr schlug. Da lärmte es wieder im Schloßhofe, wie in ber erften Racht und Solbaten famen wieder in ben Saal und holten ben jungen Abschieder. Dann wurde er wieder vor ben zornigen König geführt und befragt, mas er hier im Schlofe thue. - Er antwortete aber feine Gilbe und barob ergrimmte ber Ronig fo febr.

daß er ihn von ben Soldaten auf's Aergste mißhandeln und peinigen ließ. Der junge Solbat blieb aber bei feinem Borfate, fprach feine Gilbe und wie es ein Uhr fclug, jog ber König mit feinen Solbaten ab. Der Abschieder legte fich wieder auf eine Bant, schlief fuß und gut, bis er am fpaten Morgen frifch und munter erwachte. - Er vertrieb fich bie furge Beit bes Bormittage mit allerlei Dingen und bann ging er wicher in ben Speifes faal, um bort fein Mittagemahl zu nehmen. Er fand wieber ben Tifch herrlich gebeift und die fostlichften Speifen bampften barauf. Er feste fich nieber und tafelte, baß es eine Luft war. Da flopfte es wieder an bie Thure und, ale er "Berein" gefagt hatte, fam bie Schlange, aber jest war fie ichon halb Jungfrau. Sie begab fich wieber auf ben Tisch und nahm im leeren Teller ihren Plat. Sie war biesmal gar freundlich, lachelte bem Solbaten ju und fprach: "Bisher haft bu meine Borte treulich befolgt und ich bante bir bafur. Sarre aber muthig aus und bestehe auch bie funftige Racht. Diese wird bie lette und gefährlichste Probezeit fein. Wirft bu biefes Dal auch fein Wort reben, bann ift bein Glud gemacht". — Er versprach es ihr und bann verschwand fie wie die zwei vorigen Male. Der Solbat faß nun wieder allein ba, ließ es sich wohl schmeden und wartete auf bie lette Nacht. Es fleng ihn gar nicht an ju grufeln, als biefelbe naber rudte, benn er bachte, bie wird mich nicht umbringen. 216 es wieber Mitternacht war, fieng es an ju trommeln und ju pfeifen und ber Ronig mit feinen Leuten fam. Sieben Mann famen wieber und holten ben jungen Solbaten und führten ihn vor ben Ronig. Diefer versuchte wieber auf jebe Beife vom Ubschieder ein Wort herauszubringen, aber umsonst. Als alle Versuche sich nuplos erwiesen, erzürnte er so heftig, daß er befahl, ihm den Kopf abzuschlagen. Der Soldat vertraute auf die Worte der Schlange und ließ dies rushig geschehen. Als der Schlag gesührt ward, siel der Soldat in einen so tiesen Schlas, daß er erst spät morsgens wieder erwachte. Da war das erste, daß er nach dem Kopfe griff, um zu ersahren, ob er ihn noch habe.

Als er fühlte, bag ber Ropf noch auf bem alten Flede fibe, war er herglich froh und ftand auf. Wie ftaunte er aber, als gange Schaaren von Bebienten famen, ihm Bafche und neue Rleiber brachten und ihn ihren herren nannten. Nachbem er angefleibet war, geleiteten fie ihn gum Frühftude und bann führten fie ihn burch bas Schlof und zeigten ihm all bie Bracht und Berrlichfeiten. Da famen fie unter andern auch an einer Thure vorbei, die gar gierlich gearbeitet war. Der junge Solbat wollte hinein, um bas Bemach ju feben. Da antworteten aber bie Bebienten, ihre Berrin hatte bies verboten. Der Golbat ließ fich aber von feinem Bunsche nicht abwendig machen und fprach endlich: "Jest bin ich euer Berr, und ich befehle euch, die Thure ju öffnen und mich hineinzufuhren." - Da öffneten fie ble Thure und führten ihn ine Bimmer. Darin war bie Jungfrau, bie ihn mit gornis gen Bliden vom Ropfe bis ju ben gugen maß. Dann fprach fie: "Dein Stolz hat bir geschabet. Weil bu fo eigensinnig und herrisch bist, fo kann ich noch nicht beine Braut werben. Deines Stolzes wegen muß ich bich aus bem Schloffe entlaffen. In brei Bochen werbe ich bir aber fund thun, ob ich beine Frau werbe ober nicht."

Mit biefen Worten gab fie ihm einen Beutel und entließ ihn.

Diefer Beutel hatte aber eine gar absonderliche Eigenschaft, benn so oft man hineinfuhr, tonnte man eine Sand voll Dufaten heraus holen. Der Solbat mar barüber frober Dinge, verließ bas Schlof und ging ins Dorf hinunter. Dort fand er in einer Kneipe feine zwei Rameraben, Die auf ihn gewartet hatten und fich freuge wohl fein ließen. Alle fie ihren Rameraben wieder faben, hatten fie große Freude, und alle Drei fiengen nun an in die Wette zu zechen. Da erzählten fie fich auch bies und bas, und ber Jungfte machte aus feinen Erlebniffen auch fein Beheimniß und prablte mit feinem Glude. -Seine zwei Benoffen wurden ihm barüber neibig und verabrebeten fich, ale fie ju Bette gegangen und allein maren, wie fie ihn um fein Glud bringen wollten. Enb= lich ward beschloffen, fie wollten ben Wirth bereben, bem Bungften an jenem Tage, an bem bie Jungfrau fommen follte, einen Schlaftrunf zu geben. Um folgenden Tage bestachen sie ben Wirth und biefer fand fich zur That bereit. Als die brei Wochen vergangen waren und bie Pringef tommen follte, mifchte ber Wirth einen fo ftarten Schlaftrunf unter ben Wein, bag ber jungfte Solbat fo: gleich betäubt zu Boben fiel und in einen knietiefen Schlaf verfank.

Er war noch nicht lange in biesem Zustande dagelegen, als eine prächtige Kutsche, von zwei Schimmeln gezogen, bahersuhr. In ihr saß die Jungfrau, ganz weiß gekleibet, und ein weißer Schleier bedeckte ihr Haupt. Sie fragte nach dem jungsten Soldaten. Als sie aber hörte, daß er schlafe, sprach sie, sie werde morgen wieder kom-

men und fuhr von bannen. Um Abende that ber Wirth wieber einen Schlaftrunt in ben Wein bes jungen Solbaten und biefer betäubte fich wieber gang und gar. 2118 er noch fcblief, tam wieber eine herrliche Rutiche babergefahren. Sie felbst war roth und zwei ftolge braune Pferbe zogen fie. Die Pringes, bie im Wagen faß, war auch gang roth gefleibet. Als fie horte, bag ber Solbat noch schlafe, gab fie ben Bescheit, fie werbe morgen wieder tommen, und fuhr von bannen. Gegen Abend erwachte ber Solbat wieber und war, ale er fah, baß er bie Unfunft ber Jungfrau verschlafen habe, fehr betrubt. Mus Berbruß barüber fieng er wieber an ju trinfen unb mar bald wieber vom Schlaftrunke betäubt. Bald fcnarchte er im tiefften Schlafe und schlief fpat in ben folgenben Tag binein. Bur bestimmten Stunde fam wieber eine fcmarze Rutsche, zwei feurige Rappen maren baran gefpannt. Im Wagen faß bie Jungfrau, auch fie war schwarz gekleibet. Alls fie hörte, baß ihr Erlofer wieder fcblafe, ging fie in fein Zimmer, jog fein Schwert aus ber Scheibe, schnitt sich bamit in ben kleinen Finger und schrieb mit ihrem Blute folgende Worte auf bas Schwert: "Wenn bu morgen in Resibia bift, beirathe ich bich." — Dann ging fie leife fort — benn weden burfte fie ihn nicht - und fuhr von bannen. - 2118 er aus feinem schweren Schlafe erwachte und Die Worte las, wurde er fehr besturgt und traurig, benn er wußte gar gut, bag biefes nur burch ein Wunder gefcheben fonnte. Er beschloß aber bennoch sich aufzumachen und gegen Refibia ju wandern. Wie er fo traurig feinen Weg ging, fam er in einen bunfeln Balb. Er war noch nicht lange gegangen, ale ein Bar auf ihn gutrottelte

und ihn fragte, warum er fo traurig fei. Da faßte fich ber Solbat ein Berg, und fchilberte bem Baren feine traurige Lage haarflein. Alle er feine Ergahlung beenbet hatte, fprach ber Bar: "Wenn es nur bas ift, fo ift leicht zu belfen. Sete bich nur auf meinen Ruden, halte bich fest und bann will ich bich noch heute nach Refibia bringen." - Der Golbat folgte bem Rathe, fette fich auf ben Braun und biefer flog brummend über Berg und Thal, bag fie in brei Stunden in Refibia maren, obwohl biefe Stadt von bem Dorfe zehntaufend Meilen entfernt war. Da fprach ber Bar: "Siehst bu, biefe Stadt ift Refibia!" - Der Solbat fprang nun vom Ruden bes Baren berunter, bebanfte fich und wollte in bie Stadt geben. Der Bar ftellte fich aber vor ihn und bat, er mochte ihm mit feinem Schwerte ben Ropf abschlagen. Der Solbat war burch biefe Bitte gang überrascht und rief aus: "Gott bewahre mich bavor, baß ich meinen größten Wohlthater morbe!" - Allein ber Bar borte nicht auf ju bitten und fprach: "Die größte Boblthat, bie bu mir erweisen fannft, thuft bu mir, wenn bu mir ben Ropf abhaueft." 2118 ber Solbat fah, bag ber Bar nicht aufhore ju bitten, jog er fein Schwert und hieb ihm ben Ropf ab. Dann machte er fich auf bie Fuffe und ging auf bie Stadt gu. Bie er aber noch einmal umblidte, fah er an ber Stelle, mo er ben Baren gefopft hatte, einen schonen weißen Jungling fteben, und biefer rief ihm feinen Dant gu. Der Golbat eilte in bie Stadt und begegnete bort einigen Golbaten. Er fragte biefe: "Wo ift bas befte Wirthehaus?" -Die Solbaten glaubten, ber Burfche fei nicht bei Sinnen ober er wolle fie foppen, fpotteten ihn befthalb aus und

fagten: "Du Rarr, was willst bu blutarmer Schlucker in einem Wirthshaufe? Du haft ja feinen rothen Pfennig, gefchweige fo viel; um in's vornehmfte Gafthaus zu geben." - Er fagte fein Wort barauf, fonbern griff in feinen Bauberfadel und fchenfte jedem eine Sandvoll Dufaten. Da machten fie große Augen, wurden freundlich und führten ihn jum beften Bafthaufe. Er ging hinein, feste fich nieber und ließ fich ju effen und trinten geben. Wie er fo bafaß, fragte er ben Birth, mas es Reues gebe. Diefer antwortete: "Das Reueste ift bies, bag gestern bie Ronigstochter, bie vor vierzig Sahren spurlos verschwunden mar, wieder ge= fommen ift. Morgen wird fie fich auch einen Brautigam wählen und beghalb auf ber Altane erscheinen und jene mustern, die barunter vorbeifahren. Aus biefen wird fie fich ben Brautigam fuchen." Als bies ber Golbat gebort hatte, bestellte er fich bei bem Wirthe eine weiße Rutiche. mit zwei Schimmeln bespannt, und schaffte fich auf ben folgenben Tag ein weißes Rleib an. -

Am folgenden Worgen fuhr er zur bestimmten Stunde, als die Prinzessin auf der Altane stund, in der weißen Kutsche am Ende der übrigen Freier langsam vorbei. Die Prinzessin wählte aber diesmal keinen Bräutigam, sondern ließ durch einen Herold kund thun: Die Beswerber um ihre Hand sollten am folgenden Tage noch einmal vorübersahren und dann werde sie wählen.

Da ging ber Solbat guten Muthes in bas Gasthaus jurud, as und trank und bestellte sich auf den morgens ben Tag eine rothe Kutsche, die mit zwei Füchsen bespannt sein sollte. Zugleich ließ er sich ein rothes Kleib maschen. — Am solgenden Tage bestieg er ganz roth ges

kleibet die rothe, mit zwei braunen Pferden bespannte Kutsche und suhr vor die Königsburg zur sestigesetten Stunde. Dort schloß er sich dem Zuge der Werber an und suhr wieder zulett und sehr langsam unter der Alstane vorbei.

Die Prinzessin wählte aber biesmal noch keinen Bräutigam, sondern ließ durch einen Herold kund thun: die Freier sollten am folgenden Tage noch einmal kommen und dann wolle sie wählen.

Da fehrte ber Solbat wieber in's Bafthaus jurud und trant und af froben Muthes. Dann bestellte er fich auf ben morgenben Tag eine fcwarze Rutsche mit fcwarzem Gespann und ließ fich ein schwarzes Rleib machen. — Als am folgenden Tage bie von ber Pringeffin feftgefette Stunde anrudte, beftieg er, fchwarz gefleibet, ben fchwarzen Bagen und fuhr auf ben Burgplat. Dort fcbloß er fich bem Buge ber Freier an und fuhr zulett und langfam unter ber Altane vorbei. Als bie Ronigstöchter ihn biesmal in fcmarger Rleibung und in schwarzer Rutsche fah, mart es ihr flar, bag biefer Freier ihr Erlofer fein muffe. Sie ließ ihn beghalb ju fich holen und als fie in ihm ihren Retter wirklich erkannte, fiel fie ihm um ben Sale und hieß ihn ihren Brautiggm. Da gab es eine gar große Freude im Schlofe und noch am nämlichen Tage wurde bie Sochzeit gefeiert. Da war ber himmel voll Beigen und bas Brautpaar blieb auch in Bufunft gludlich, wie am ersten Tage.

(Münblich ans Selrain.)

# Sauerkraut und Codtenbeine

or langer Zeit lebte ein armes Bauerlein, bas brei Töchter hatte. Die zwei altern waren gar fcon und gescheibt, bie jungfte konnte eben nicht mit ihrer Schönheit prahlen und auch am Berftanb fchien es ihr zu fehlen. Die zwei ftolgen Dinger thaten über bie Dagen groß und nobel und muften immer icone Rleiber haben, um ben reichften Bauerntochtern nicht nachzustehen. Wenn fie bann fo geputt waren, lachten fie ihre jungfte Schwester aus und thaten nicht anders, ale ob fie ihr Stubenmabchen mare. Diefer Staat, ben fie führten, toftete aber viel Gelb und bas arme Bauerlein fah, bag er bei biefer Wirthschaft trot alles Rratens und fich Abschinbens auf bie Gant tommen muße. Defhalb fagte er eines Tages zu feinen Tochtern: "Meine Rinber, ber Sandel wird mir bald zu arg, wenn ich alle brei langer fleiben und nahren foll. Ihr feib fo alt, bag ihr euch felbit bas Brob verbienen fonnt und beffalb mein' ich, foll eine von euch auf ben Dienst geben." - Damit war bie altefte alfogleich einverstanden, benn fie glaubte, fie werbe wegen ihrer Schonheit in ber Stadt ein gutes Unterfommen finden. Gie padte ihre Kleiber und Babfeligfeiten zusammen und verließ voll schöner hoffnungen Die paterliche Sutte. Sie folug ben nachsten beften Weg ein und fam balb in einen großen ftodfinftern Balb, ber fich viele Stunden ausbehnte. Als fie einige Stunden im Forfte fortgegangen waren, fühlte fie Dubigfeit in ihren Gliebern und hunger in ihrem Magen. Sie fette fich beghalb auf einen Stein, ber am Bege lag, und jog ein Stud Brod aus ihrem Ruttelfade, um fich jut laben. Raum hatte fie aber ju effen angefangen, als ein fchneeweißer Bubel fam und fich ihr gegenüber feste. Es war ein gar abgemagertes Thier und ber Sunger fah aus feinen Augen. Er winfelte und bat um ein Studlein Brob, aber bie Sartherzige bachte fich, Gelbfteffen macht fett, und fummerte fich um ben Bubel blutwenig. Nachbem fie fich gestärft hatte und weiter geben wollte, fieng ber hund ploblich an ju reben und sprach: "Wenn bu weiter in ben Wald fommft, wird bir ein graues Manntein begegnen, bas bich fragen mirb, ob bu nicht bei ihm in Dienft treten möchteft. Du wirft bei ihm amar nur Sauerfraut und Tobtenbeine au effen bekommen, ich rathe bir aber, fein Ungebot alsogleich anzunehmen." Nach biefen Worten war ber Bubel verschwunden! Darüber verwunderte sich die Dirne nicht wenig, noch mehr aber über bas graue Mannlein und feine fonberbare Roft. Sie fah gar mohl ein, bag es hier nicht mit gewöhnlichen Dingen zugehe und beschloß ben Dienst anzunehmen. Gefaßten Muthes ging fie weiter burch ben Balb und wunschte fich nach Daufe surud. Sie war noch nicht weit gegangen, ba begegnete ihr wirklich ein fleines Mannlein, bem ein eisgrauer Bart bis auf bie Fuge reichte, und fragte fie, ob fie bei ihm in Dienft treten wolle; ju effen befame fie aber nur Sauerfraut und Tobtenbeine. Die Dirne fagte ohne Bebenfen zu und folgte bem graubartigen Mannlein. Diefes führte fie lange, lange Beit fort über Stod und Stein, bergauf, bergab, bis fich endlich ein großes, altes Schloß zeigte. In basselbe führte er bie Magb, bie gar

mube und fcblaferig war und alebalb ihr Bett fuchte. Um andern Tage zeigte ihr bas Dannlein Die Arbeiten, bie fie beforgen follte, gab ihr Sauerkraut und Tobtengebein und verließ bann mit bem weißen Bubel, ben fie am porigen Tage im Balbe gefeben batte, bas alte Schloß. Sie ging an ihre Arbeit und hatte biefelbe bald verrichtet, benn ihre Beschäfte maren nicht gablreich. Dann feste fie fich ju Tifche und af bas Sauerfraut; bie Tobtenknochen verbarg fie aber im Tischtuche. Rachbem fie ihren Sunger gestillt; vertrieb fie fich burch allerlei Dinge bie Beit, bis ber Abend aufle Thal fant. Dann fam wieber bas graue Mannlein mit bem weißen Bubel nach Saufe und fragte alfogleich, ob fie bie Tod= tenbeine gegeffen habe. Gie befann fich nicht lange und fagte alebald ja. Da wandte fich bas Mannlein an feinen Bubel und fprach: "Beifer, mach beine Runfte." Alfogleich machte fich ber weiße Bubel auf und schnupperte und witterte lange Zeit in ber Stube berum, bis er enblich bie Tifchlabe herauszog, bie Tobtenfnochen in berfelben fand und fie bem grauen Danns lein vor bie Fuße legte. Wie bas Zwerglein bie Gebeine fah, marb es gang wuthent, lief in bie Ruche, holte fich bort ein Beil und schlug bamit bie Dagb tobt. -

Als nach vielen Wochen bie alteste Tochter noch nie zu den Ihrigen zuruckfam und feine Kunde von ihr laut wurde, dachte sich die zweite Tochter des Bauerleins: Meiner altesten Schwester muß ein rechtes Gluck eingesschlagen haben, daß sie und so ganz und gar vergist. Dabei stieg ihr der Gedanke auf, auch in die Stadt zu gehen und dort das Gluck zu versuchen. Gedacht, gesthan. Sie packte ihre Kleider und Habseligkeiten zus

fammen , nahm einen Laib Brot und ein Stud Ras mit und machte fich, nachbem fie von ihrem Bater Ubschied genommen hatte, auf ben Weg in bie Stabt. Als fie eine Strede gegangen war, tam fie jum großen, ftodfinftern Balbe, in bem fie fich auch, ale fie mube und hungerig war, niederließ und fich mit Brot und Rafe laben wollte. Da fam auch wieder ber weiße Budel und feste fich ihr gegenüber und blidte fo luftern auf bas Brot, ale ob er ihr jeben Biffen wegschnappen wollte. - Die Dirne hatte aber ein fteinhartes Berg, af fich felbit fatt und warf bem bettelnben Sunbe fein Broslein vor. Dann stand fie auf und wollte ihres Weges weiter geben. Da fieng ber weiße Sund ploglich ju reben an und fprach: "Wenn bu tiefer in ben Forft fommft, wird bir ein graues Mannlein begegnen. Das wird bich fragen, ob bu nicht in seine Dienste treten möchteft. Du wirft bei ibm gwar nur Sauerfraut und Tobtenbeine gu effen bekommen und die Kost wird schmal fein. 3ch rathe bir aber, fein Angebot alfogleich anzunehmen." - Rach biefen Worten war der Budel verschwunden. Die Dirne tonnte fich über ben rebenben Bubel und feinen Rath nicht wenig verwundern, verlor jedoch nicht den Muth und bachte fich, ba fann ich vielleicht mein Glud finden. Guter Dinge manberte fie nun weiter in ben bichten, bunkeln Forst hinein und hieng ihren Gebanken nach. 2118 fie ein gutes Stud Weges gegangen war, ftand ploglich bas fleine Mannlein mit bem langen eisgrauen Barte por ihr und fragte fie, ob fie nicht bei ihm als Dagb bienen wollte; ju effen bekomme fie aber nur Tobtenbeine auf Sauerfraut. - Sie ließ fich jeboch burch biefes nicht abschreden und nahm bas Angebot an. Das

graue Männlein suhrte sie nun über Stock und Stein, bergauf, bergab durch ben finstern Bald, bis sie endlich im der schauerlichsten Bildnis das alte Schlos sahen; In dasselbe gingen das Männlein und die Magd, die gar mude und schläfrig war und alsbald ihr Bett suchte.

Um anbern Tage wies bas Mannlein ber neuen Magb ihre Geschäfte an, zeigte ihr bies und bas und gab ihr bie befagte Roft. Dann verließ er mit bem weißen Pubel bas Schloß und werschwand im wilben Balbe. Die Dirne besorgte ihre Arbeiten und als biefe geenbet waren, feste fie fich auf bie Ruchenbant, nahm bas Tellerchen mit ihrer edlen Roft; fuchte bie Tobtengebeine berab und verbarg fie unter ber Afche. Dann nahm fie bas Rraut und ftillte bamit ihren Sunger. Dann fcaute fie fich im Schloffe um und fchaffte bies und bas, bis ber Abend berandunkelte, Runbifam auch bas graue Mannlein mit feinem weißen Bubel beim und fragte alebald, ob fie Rraut und Tobtenbeine ges geffen habe. Sie bejahte ohne Baubern feine Frage. Da kehrte sich bas Mannlein! an feinen Bubel : und fprach: "Weißer, mach beine Runfte. " Alfogleich fprang ber Bubel auf, fonupperte und ftoberte in allen Gden und Enben ber Ruche bis er enblich aum Afchenhaufen tam und barin bie gefuchten Knochen fanb. Wie bas Zwerglein bie Bebeine fab; fcaumte es vor Buth; griff nach bem Beile und topfte bamit bie lugnerifche Dirne, wie eine Ente. -

Indessen war auch das arme Bauerlein gestorben und das verschuldete Unwesen siel den Gläubigern anheim. Da blieb ber jungsten Tochter auch keine Wahl und sie mußte ihr Brot in der weiten Welt suchen. Sie schnurte

beshalb ihr Bunbel und machte fich auf ben nachften beften Beg, ber nach ihrer Meinung in bie Stadt führte. Da fam auch fie in ben großen Balb, und ale fie eine lange Strede barin gegangen war, fühlte fie Dube an ihren Gliebern und Leere in ihrem Dagen. Gie fette fich befhalb auf einen alten bemooften Baumftamm, um ein wenig auszuraften und fich zu ftarten. Als fie fo bafaß und ihr hartes Brod faute, fam wieder ber weiße Bubel und feste fich ihr gegenüber. Da schaute er fo unverwandt und luftern nach bem Studlein Brot in ihrer Sand, daß fie alfogleich mußte, mas er wolle. Sie hatte nun bas größte Mitleib mit ihm und gab ihm all ihr Brob, obwohl fie erft wenig bavon gegeffen hatte. Da af ber Bubel, baf es eine Freude mar, und hernach fieng er ju reben an, und fprach: "Dir wird im Balbe ein graues Mannlein begegnen und bich fragen, ob bu nicht bei ihm bienen mochteft. Bu effen wirst bu bei ihm jedoch nichts bekommen, als Sauerfraut und Todtengebeine. Willige aber nur in ben Antrag, benn bie Rnochen fannst bu ja in ben Garten hinunter werfen und bann werde ich fie schon verscharren." Rach biefer Rebe mar ber Bubel aus ihren Augen verschwunden. Obwohl ihr die Geschichte mit biefem Thiere nicht ge= beuer vorfam, fo fürchtete fie fich boch nicht, nahm ihr Bunbel wieber auf und fette ihren Beg fort. 216 fie wieder ein Stud Weges jurudgelegt hatte, befam ihr bas Männlein mit bem eisgrauen Barte und fragte fie, ob fie nicht in feinen Dienst treten mochte. Sie burfte nicht viel arbeiten, aber zu effen werbe fie nur Sauers fraut fammt Tobtenbeinen befommen. Das Mädchen bachte an die Worte bes Bubels, fagte alfogleich ju und

folgte bem kleinen Zwerge, ber sie lange, lange burch bie dichte Walbung führte, bis sie endlich zum alten, großen Schlosse kamen. Da war das Mädchen aber mube und matt, daß ihm die Augen zusielen, und suchte bald sein Bettchen, wo es ruhig und fanst bis zum solgenden Morgen schlief. Als die Sonne hinter den Bergen aufstieg, stand auch die neue Magd auf und ging an ihre Arbeit. Da wies das Männchen ihr das Tagwerf an, gab ihr die eckle Kost und verließ dann mit dem weißen Pudel das Schloß. Das Mädchen that nun gewissenhaft die Arbeit und als es dieselbe geendet hatte, nahm es sein Schüsselchen, stillte mit dem Sauerstraute seinen Hunger und warf die Gebeine in den Garten hinab, wo sie der Pudel vergrub.

Als die Sonne untergegangen war und die Nacht herandunkelte, kam das graue Männlein nach Hause und fragte das Mädchen, ob es Kraut und Knöchlein gezgessen habe. Da antwortete die Dirne Ja, obwohl ihr dabei das Herz pochte. Das Männlein wendete sich num an den Pudel und sprach: "Weißer, mache deine Künste!" Doch dieser machte keine, und die vergrabenen Gebeine kamen nicht an das Licht. Darob schien das Männlein gar froh und munter zu sein und es sprach zur Magd: "Danke Gott und stehe heute um eils Uhr auf und bete bis zwölf Uhr, dann wird dir nichts geschehen. Fürchte dich nur nicht vor dem Löwen, und den Unthieren, die dich zu verschlingen drohen werden. Wenn du aus harrest, sollst du glücklich werden."

Die Dirne folgte ben Worten bes Zwergleins genau. Sie ging nach vollenbeter Arbeit auf ihre Rammer,

warf fich auf ihre Rniee und betete mit größter Undacht. Raum begann es aber auf bem Schlofthurme eilf Uhr ju fchlagen, fo entftand ein fo fchredliches garmen und Poltern im Schloffe, bag alle Mauern gitterten. Thuren flogen auf und zu, und es fcbien, ale ob bie wilbe Fahrt Bald rif es auch bie Rammerthure auf und schreckenerregenbe Ungethume tamen hereingesprungen und brohten unter ohrenzerreißenbem Geheul, bas Mabchen gu verschlingen. Doch biefes ließ fich im Beten nicht irre machen, fondern flehte nur noch inbrunftiger ju Gott, bis es zwölf Uhr fcblug. Da murbe es aber wieber mauschenftille und bie mube Dagb legte fich in's Bett und fcblief bis ber Morgen in's Stubchen fcaute. Wie war fie aber überrafcht, ale fie morgens ihre Augen öffnete, benn fie fand fich nicht in ihrer fleinen buftern Rammer, fonbern in einem großen, herrlichen Bimmer. Sie rubte anftatt auf ihrem elenben Strohfade in einem feibenen Bette und bie Bande waren mit ben herrlichften Spiegeln geschmudt. Sie konnte sich an all biefer Pracht und herrlichkeit nicht fatt feben, ftand auf und wollte fich ankleiben. Da waren bie fconften Rleiber für fie bereitet und ihr früheres Gewändlein war nicht mehr zu finden. Nachdem sie sich angethan hatte, trat ein munderschöner Jungling in bas Zimmer und bankte ihr innigft für feine und feines Batere Rettung. Denn fie beibe waren verzaubert gemefen: er in ben weißen Bubel und fein Bater in bas alte Männlein, und waren nun wieber erloft. Bum Dante fur bie Rettung machte er bas brave Mabchen ju feiner Frau und hielt noch an bemfelben Tage feine Sochzeit. Da schmetterten Baufen und Trompeten und die Glafer flangen, ale ob Rirchweih mare.

Sie und der Ritter blieben auch ihr Lebtag so glücklich, wie am Hochzeittage, und erreichten ein gar hohes Alter.
(Mündlich aus Zillerthal.)

## Die Schleiferföhne.

lin Scheerenschleifer, ber zwei Sohne hatte, wollte in eine Stadt fahren, wo er immer viele Arbeit fand und fich beshalb jahrlich langere Zeit aufzuhalten pflegte. Der Weg babin führte burch einen Balb. Der Schleifer jog feinen Karren und die zwei Knaben schoben bas elende Fahrzeug, wie fie es gewöhnlich thaten. Aber heute wollte die Kahrt nicht vorwarts gehen, benn ber Weg war schlecht und ber Karren blieb ein über bas andere Mal im Rothe fteden. Mit Muhe und Schweiß famen fie amar weiter, boch nahmen bie Rrafte bes alten Schleifers immer mehr und mehr ab, bis er mube und matt gu Boben fant. Da befahl er feinen zwei Knaben, in bie Stadt zu rennen und ihm Speise und Trank zu holen. Die Burichen ruhrten alfogleich hurtig ihre Beine und liefen schnurstrack gegen die Stadt. 216 fie an bas Ende bes Walbes gekommen waren und schon die Stadt faben, erblickten sie ploplich im Farenkraute nabe am Wege einen gar feltsamen, wunderschönen Bogel. Da war aber auch ber arme Bater vergeffen und ihr Sinnen und Trachten ging nur barauf, ben schönen Bogel tu be-Allein biefer ließ sich nicht so einsacken und fommen. flog weiter und wenn sie oft schon glaubten, ihn unter ber Rappe zu haben, war er schon wieder entkommen

und flog eine Strede weiter, wo er bann wieber ftille faß. Die zwei Rnaben liefen ihm über Stod und Stein nach und entfernten fich immer mehr vom Wege. Rach langem Laufen und Jagen gelang es ihnen endlich boch; bes Bogels habhatt zu werben. Nun liefen bie zwei Anaben freudig zu ihrem Bater gurud und zeigten ihm ben herrlichen Fang Der Bater war aber voll Born und Merger, bag fie ihm feine Speife brachten, ganfte und fcmahte feine Rinder aus und wollte ben Bogel frei fliegen laffen. Da fah er auf bem Ropfe bes Bogels folgende Worte geschrieben: "Wer bratet und ift meinen Ropf, findet täglich einen Sad voll Golb." Raum hatte er biefe Worte gelefen, fo verwahrte er ben Bogel gang ficher, ließ fich bann auf ben Rarren heben und von feinen Sohnen in die Stadt gieben. Dort angefommen ftellten fie im Birthehause, in bem ber Schleifer gewöhn= lich Serberge nahm. Er trug bann ben schönen Bogel alfogleich in die Ruche und hieß bie Röchin benfelben balb braten und auf ihn wohl Acht haben, benn er habe ihn um fundtheures Gelb gefauft und fein Fleisch folle ihm bas Ropfweh vertreiben. Dann ftarfte er fich vorläufig mit Brot und Bein und ging einstweilen feinem Geschäfte nach. Die Röchin that nach feinen Worten, rupfte und putte ben Bogel forgfältig und ftellte ihn an's Feuer. Die zwei Knaben faben ihr zu und ftanben am Berbe. Da mußte bie Röchin einmal bie Ruche verlaffen und bie amei Schleiferbuben blieben allein gurud. Das mar biefen eine gemähte Wiefe, benn fie waren hungerig wie Raben, und ber Duft bes Bratens fibelte gar febr ibre Rafen. Sie mausten nun ben Bogel, machten fich ba= mit aus ber Ruche und theilten ihn bann unter fich,

boch fo, bag ber Aeltere, ber ein schlauer Patron war, bem Jungern nur ben Ropf bes Bogels ließ. Dann aßen fie ben Braten auf und ließen fich benfelben mohl schmeden. Der alte Schleifer blieb aber auch nicht lange aus und verlangte feinen Braten. Die Rochin antwortete ihm, er fei verschwunden und fie miffe nicht mobin. Seine Knaben feien in ber Ruche gewesen und mußten es wiffen, wohin er gekommen fei. Da ber Bater bies gehort hatte, ging ihm ein Lichtlein auf, er nahm eine Gerte, suchte bie zwei Sohne in ber Rammer auf und wichste ben Meltern burch, bag ber Staub aufflog. Der Rnabe geftand ihm aber fein Sterbenswörtchen. 2118 ber Bater fah, bag an biefem Sopfen und Maly verloren fei, nahm er ben Jungern beim Schopf und gerbte ibn weiblich burch. Da wurde es bem Knaben boch zu arg und er geftand, bag er blog ben Ropf bes Bogels ge= geffen habe, mahrend fein Bruber alles Uebrige bavon aufgezehrt habe. Wie ber Bater bies hörte, bachte er fich, wenn bas fo ift, fann mir bas Golb boch nicht entgeben und ließ ben Anaben laufen. Seine Muthmagung bestätigte sich auch, benn er fant täglich unter bem Ropf-Riffen bes jungern Sohnes einen fcweren Beutel Golbes. Der Schleifer gab nun fein fruberes Bewerbe auf, taufte fich Sof und Saus, Rof und Bagen und fpielte ben großen Berrn. Die Leute aber vergagen nicht, mas er fruher mar und nannten ihn nur ben Schleifer, und feine Sohne hießen überall bie Schleiferbuben. Dies, und bas Betragen bes Baters, ber ihnen nie fagte, woher er bas viele Belb befomme, verbroß bie Rnaben fo fehr, baß fie eines Morgens auf und bavon gingen und beschloffen bei einem Muller in ben Dienst zu treten. Sie maren

fcon eine gute Strede gewandert, ale fie ju einer Muble famen und bort um einen Dienst fich anfragten. Der Müller hatte wohl einen Knecht angenommen, aber wollte von zwei nichts wiffen. Da fich bie Bruber nicht trennen wollten, blieb ihnen feine Bahl über, ale weiter ju wandern und anderswo ihr Unterfommen zu suchen. Um folgenden Tage tamen fie wieder zu einer Muhle und traten bort in Dienft. Sie arbeiteten fleißig und bienten ihrem Meister treu und redlich. Da fagte einmal bie Dagt ju ihnen: "Glaubt ihr benn, ich fei eine Diebin, bag ihr jeben Morgen einen Beutel Golb untere Ropffiffen legt, um meine Reblichfeit ju prufen ?" Mit biefen Worten marf fie ihnen einige Beutel Golb por bie Fuße und verließ fie. Die zwei Schleiferfohne schauten barein wie nicht gescheibt, nahmen bas Golb und machten fich aus bem Staube, benn fie getrauten fich nicht langer zu bleiben. Ale fie fcon eine große Strede gewandert waren und nirgenbs einen Dienft finden fonnten, wo fie beifammen geblieben waren, famen fie ju einer riefigen Giche, bei ber fich ber Weg theilte. Da sprachen sie: "Es geht nicht fo, wir muffen uns trennen." Dann nahmen fie von einander Abschieb, versprachen fich, nach einem Jahre hieher gurudgutehren, um ju erfahren, wie es jebem von ihnen ergangen fei. Run ftedten fie ihre Deffer tief in ben Stamm ber Giche. Sollte eines bavon roftig befunden werben, fo fei bas ein Beichen, bag es bem Eigenthumer schlecht ergebe und bann folle ber andere fich aufmachen, um ben Bruber aus bem Unglude ju retten. Gie umarmten fich bann und ichieben von einander, worauf ber Meltere ben Weg jur Rechten, ber Jungere ben jur Linken einschlug.

Jeber ging gang einsam seinen Weg, nur eine Flinte und einen Sabel hatte jeber bei sich.

Der Aeltere, ber hans bieß, fam balb in einen bichten Wald. Er war barın noch gar nicht lange fort= gegangen, ale er in ber Rabe einen großen ichonen Fuchs erblidte. Das ift ein schöner Fang, bachte fich Bans, nahm bie Flinte von ber Schulter und wollte auf bas schöne Thier anlegen. Da begann aber ber Fuche ploglich zu reben und sprach: "Schone meines Lebens und ich will bir in Treue folgen. Bielleicht fann ich bir noch nutlich fein." Sans hatte Mitleiben mit bem Thiere und schenkte ihm bas Leben. Der Fuchs fam nun gang nahe beran und folgte bem Schleiferfohne, wie ein Sundchen feinem Berrn. Balb barauf tam ein Bolf aus bem Behölze und wollte über ben Weg geben. Da nahm Sans wieder seine Flinte und wollte bas Thier erlegen; aber ber Wolf rief: "Lag mich leben und ich will bir immer folgen und bir bankbar fein." Sans mar des zufrieden und ichentte bem Wolf bas leben. Das Thier schritt nun bergu und begleitete ben Schleiferfohn. Nach einer Beile trabte ein gottiger Bar aus bem Dicicht hervor, ba legte ber Sans auf ihn an, aber ber Bar brummte: "Laß mich leben und ich werbe bir bankbar folgen." Der Schleifersohn war bamit einverstanden und und ließ ben Bar am Leben. Nun hatte ber Sans einen Fuchs, einen Wolf und einen Baren zu feinen Begleitern und Dienern und tam balb aus bem bunfeln Walbe ins Freie. Bon ba gingen fie noch einen Tag lang und erreichten bann eine große, icone Stabt. Darin fah es aber gar trube und traurig aus, und bie Leute waren niedergeschlagen, als ob ihnen ein großes

Unglud geschehen ware. Da fragte Hans ein altes Mutterchen, bas ihm begegnete, was bie tiefe Trauer und Tobtenftille zu bedeuten habe. Antwortete bas Mutterlein : "Weil morgen bes Ronigs einzige Tochter fterben muß," und belle Thranen rollten über bie abgemagerten Wangen ber Alten. Sans fragte: "Warum foll fie fterben? Ift fie tobestrant?" Eprach bas alte Mutterlein: "Na, aber ber fiebenföpfige Drache, ber alljährlich einmal fommt, und bem man eine Jungfrau geben muß, wird heute noch baberfliegen, und biefes Mal hat bas Loos bie Konigetochter getroffen. Morgen wird fie zur Kapelle geführt werben, wo fie ber Drache in Empfang nehmen wirb." Fragte Sans: "Aber warum töbtet man nicht ben Drachen." Sprach bas Mutterchen: "Mein Rind, haft leicht reben. Der König hat bem, ber bas Unthier erlegen wurde, die Sand feiner ichonen Tochter versprochen, aber niemand will fein Leben gerne verlieren." Da bachte fich ber Schleifersohn, vielleicht fannst bu bir bie Ronigstochter erwerben und fragte, wo die Kapelle fei. Das alte Mutterlein befchrieb ihm ben Weg zu berfelben, und Sans bedantte fich bann und nahm von ber Alten Abschieb. Er wartete nicht lange und ftieg mit feinen brei Thieren auf ben Drachenberg, wo bie Kapelle ftanb. Nicht lange, und bas Unthier braufte schon burch bie Luft baber und schoß auf die Rapelle ju. Dort war aber Sans mit ben brei Thieren und hette biefe auf ben Drachen los. Doch biefer fpie Feuer aus und wollte ihn mit feinen scharfen Rrallen paden. Da waren aber auch bie brei Thiere nicht faul, fprangen auf bas Sollenthier los und Sans führte fo gewaltige Streiche, bag ber geflügelte

Wurm einen Ropf nach bem andern verlor. Dann trabte ber Bar auf bem Drachen herum und gertrat bas Ungethum. Sans aber fcmitt aus ben fieben Drachenfopfen bie Bungen, widelte fie in fein Sadtuch und ging in bie Rapelle. Er war vom Rampfe fo mube und matt geworben, baß er fich faum aufrecht halten fonnte und fehr nach Schlaf begehrte. Dann wollte er in bie Stadt geben, und ben Rampfpreis holen. Raum hatte fich aber ber Schleiferfohn in ber Rapelle niebergefest, fam bie Ronigstochter. Sie war gang fcwarz gefleibet und ihr Beficht mar bleich. wie e ne Mauer, benn fie fürchtete ben Tob gar febr. Wie groß war ba ihre Freude, als fie ben Drachen in feinem Blnte liegen fanb. Sie fannte fein Daag und fein Ende ihres Jubels und ging in die Kapelle, um bort Gott fur ihre Rettung zu banten. Darin fand fie aber Sans mit feinen brei Thieren, an bem fie gleich ben Dracbentobter erfannte. Sie fiel vor ihm auf bie Rniee nieder, bankte ihm unter Thranen, und wollte ihn alfogleich zu ihrem Bater in bie Stadt führen. Sans mar aber so matt, bag er ihren Wunsch nicht erfüllen tonnte. wohl aber balb nachzufommen versprach. Sie gab ihm befihalb ihr golbenes Fingerlein, Salsfettlein und feibenes Halbtuch jum Unbenfen und fprach: "Du barfft biefe Stude nur in ber Stadt vorzeigen, und man wird bich jum Ronige fuhren, ber bich fur meine Rettung reich belohnen wird." Dann bankte sie noch einmal und eilte freudig und in ber hoffnung, bag ihr Retter bald nachkommen werbe, in bie Stadt hinab. Sans schlummerte por Mubigfeit balb ein. Da beschloffen seine brei Thiere ihn zu bewachen und loosten, wer von ihnen wach bleiben und ben herren huten muffe. Das Loos traf ben Kuchs,

und Wolf und Bar legten sich nun auch auf ihre Viere, benn auch sie waren mube und schläfrig, und schnarchten balb mit ihrem Herrn in die Wette. Aber auch der Fuchs hatte den Kampf mitgemacht und ihm sielen die Augen ein über das andere Mal zu, dis der Schlummer ihn vollends übermannte und er trop alles Widerstrebens einschlief.

Unterbeffen hatte ber Ronig einen Diener ausgeschickt, um nachzusehen, ob bie Pringeß gerettet worben fei ober nicht. Wie aber ber Diener vor bas Stadtthor getommen war, begegnete ihm bie Konigetochter mit freude= ftrahlendem Befichte und erzählte ihm, wie fie gerettet worben fei und bag ihr Retter in ber Ravelle broben fclafe. Ale ber bofe Diener bies borte, faßte er einen fcanblichen Blan, feste ber Pringes, Die vor Schreden freibenweiß murbe, einen Dolch auf bie Bruft und fprach: "Schwore, bag bu mich als beinen Retter überall ausgeben und meine Frau werben wolleft, fonft bift bu ein Rind bes Tobes!" Da hatte bie arme Königstocher feine Bahl, fie mußte schworen, mochte fie wollen ober nicht, wenn fie nicht auf ber Stelle gemorbet fein wollte. Der Diener ging aber hinauf gur Drachenkapelle, mo er Sans noch schlafend fanb, und hieb biefem bas Saupt ab. Dann nahm er bie fieben Ropfe bes Drachen und nahm fie mit in die Stadt hinunter, um feine Ausfage beweisen zu fonnen. -

Nach einer Beile erwachten allmälig bie brei Thiere. Alls sie ihren Herrn ermordet sahen, erhoben sie großen Jammer und der Wolf wollte durchaus über den pflichtvergessenen Fuchs herfallen und ihn zerreißen. Doch der Bar mahnte den Wolf von seinem Borhaben ab und sagte, er solle ben Kuchs leben lassen. Dieser musse aber ein Kräutlein holen, mit bem man bem Herrn seinen Kopf wieder anheilen könne. Der Fuchs war froh, daß er mit heiler Haut davonkam, und machte sich gleich auf ben Weg, um das Kräutlein des Lebens zu suchen. Er lief bergab, bergauf, über Stock und Stein, konnte aber das wunderbare Kräutlein nicht sinden. Als er schon die Hoffnung aufgegeben hatte, des Kräutleins jemals habhaftig zu werden, begegnete ihm eine weiße Hirschsuh und diese fragte ihn, was er denn so eisrig suche. Der Kuchs theilte ihr ohne Umschweif sein Anliegen mit. Da sagte die weiße Hirschsuh: "Ich will dir dieses Kräutlein bringen, wenn du dich auf diesen Stein hier setzen und hier warten willst, bis ich kommen werde."

Der Fuchs feste fich nun auf ben Stein und martete lange, lange Zeil, bis die weiße Sirfchfuh wieder fam und ihm bas Kräutlein bes Lebens brachte. Da war ber Fuche feelenfroh, banfte feiner Wohlthaterin aufs beste und lief über Gras und Gries jur Drachenfapelle jurud, wo er fast athemlos ankam. Der Bar gerbrudte nun bies Rraut, beftrich mit bem Safte ben Rumpf bes herrn und fette ben Ropf barauf, ber alsogleich festhielt. Das Berg bes Schleifersohnes schlug wieber, und er wollte ichon erwachen. Da fah aber ber Bar ju feinem großen Schrecken, baß er feinem Berrn ben Ropf vertehrt aufgesett habe, fo bag bas Beficht nach rudwärts schaute. Er riß beghalb ben Ropf wieder berab und befahl bem Fuchs, noch einmal bas Rräutlein bes Lebens ju holen. Diefer lief und lief, bis er wieber bie weiße Sirichtuh fand und von berfelben bas Bunberfrautlein erhielt. Dann lief er über Stod und Stein,

Bras und Gries jurud, bis er jur Drachentapelle fam. Da nahm ihm ber Bar bas Rrautlein ab, gerquetichte es und heilte bamit bem herrn bas haupt gludlich an. Run erwachte Sans aus feinem fcmeren Schlafe, fab nach, ob er bie fieben Drachenzungen und bie Geschenke babe und ging bann in bie Stadt, um fich bem Ronige vorzustellen und feine Belohnung zu verlangen. Die brei Thiere fprangen luftig und munter hinterbrein. Go fam er in bie Stadt, wo bie größte Freude und ber lautefte Jubel herrichte. Fragte Sans, mas bas zu bebeuten habe, und man fagte ihm, bag bie Ronigstochter mit einem Diener, ber fie vom Drachen gerettet habe, bie Sochzeit feiere. Sans machte zu biefer nachricht große Mugen, faste fich aber fogleich und lief von feinem Berbruß Richts merfen. Sobalb er fich allein fah, nahm er bas Ringlein von feinem Finger, gab es bem Fuchse und fprach: "Lieber Rothpelz, bringe bas Fingerlein ber Ronigs. tochter!" Der Fuche ließ fich bas nicht zweimal fagen und ichlich an ben Eden und burch bie Winfel ber Gaffen jum Königeschloße bin. Dort ging er in ein Gemach, wo die Pringeß war, und legte ihr bas Ringlein vor. Die Königstochter hatte die größte Freude, fußte bas Ringlein und gab bem Ueberbringer einen Sonigfuchen. Der Fuchs fehrte, mit feinem Botenlohne gufrieben, gu feinem herrn jurud. Dann gab hans bas golbene halsfettelein bem Bolfe und fprach : "Lieber Bolf, bringe bas Rettelein ber Konigstochter." Wolf ließ bas nicht zweimal fagen und trug bas Rettelein gur Konigstochter, bie ihm ein großes Stud Fleisch gab. Bufrieben mit biefem Lohne fehrte ber Bolf ju feinem Berrn. Sans gab nun bem Baren bas feibene Salstuch und fprach: "Lieber

Bar, bringe bas Tuchlein ber Konigstochter." Der Bat trottete alfogleich in Das Schloß bes Ronigs und brachte ber Pringeg bas feibene Tuchlein. Daran fah nun bie Ronigstochter, bag ihr Retter noch lebe und in ber Rabe fei. Gie war beghalb gang felig, bebiente ben Baren mit Buderbrot und gab ihm bann ein Brieflein folgenben Inhaltes an feinen herrn mit: "Komm fchnell hieher, wenn ich nicht bie Bemahlin eines fcanblichen Betrugere werben foll." Alle Sane bas Brieflein erhalten hatte, ging er auf ber Stelle mit feinen brei Begleitern in die Königsburg, wo es gar festlich und freudig juging. Ueberall machte man ihm aus Furcht vor ben brei Thieren Blat und er fam bis jum Saale, wo ber Ronig, feine Tochter und ihr vermeintlicher Retter bei ber Tafel faffen. 218 Sans bie Saalthure öffnete, fturgten bie brei Thure muthig auf ben ichanblichen Diener los und gerriffen ihn gu fleinen Fegen. Die Ronigstochter eilte aber, ale fie ben Sans fah, ihrem Retter entgegen, führte ihn zu ihrem Bater und erzählte nun, wie fie burch einen Gib gebunden gewesen sei, ben falschen Diener für ihren Retter auszugeben. Der König hatte bie größte Freude, gab bem Sans feine Sand und hieß ibn, fich ju feiner Rechten fegen. Sans feste fich gur Tafel und bas Fest wurde jum Sochzeitsfest. Die brei Thiere fagen auch an der Tafel, bekamen Speise ohne Maag und ergahlten jest, wie fie ihren herrn gerettet hatten. Da wurde nun getrunken und gezecht, gefungen und muficirt bis fpat in bie Racht. Wie bann Sans mit feiner foniglichen Braut fich im Schlafzimmer befanb. schaute er, weil ber Mond so hell schien, in ben Garten hinunter. Da fab er einen großen, schonen Rebbod, ber

mitten in den Beeten graste. Sagte Hans zu seiner Braut: "Den muß ich haben," griff nach seinem Gewehre und eilte mit seinen Thieren die Stiege hinab und in den Garten. Alles Rufen und Bitten der Prinzeß, er möchte doch bleiben und den Rehbock Kehbock sein lassen, war vergebens.

Sans fprengte über Stod und Stein bem flüchtigen Rehbode nach und bie Thiere folgten ihm. 2118 er bas schöne Wilb lange verfolgt hatte, verschwand es ploplich. Sans fab fich in einer gar unwirthlichen Begend, und bazu verstedte fich ber Mond hinter ben Wolfen. Enblich erblidte Sans in ber Ferne ein fleines Licht. Er ging barauf zu und fam zu einer niedrigen, halbzerfallenen In berfelben fant er ein fleines altes Mutterchen, bas gwischen vielen Steinen faß und fich fammte. Als fie ben stattlichen Jungling mit ben brei Thieren fah, lachelte fie und fragte hans, ob fie bie Thiere nicht fireicheln burfe. "D vom Bergen gerne, fagte Sans, fie find gang heimisch und beißen nicht." Da langte bie Alte nach einem Stäbchen, berührte bamit bie Thiere und alfogleich waren fie in Stein verwandelt. verherte sie auch ben Sans, benn es war eine bofe Bauberin, bie in Beftalt eines ichonen Rebbods viele Thiere und Menschen in ihre Butte lodte und fie in Stein vermanbelte

Die Königstochter wartete umsonst auf ihren Gemahl und weinte und jammerte, daß es einen Stein hätte rühren mögen. Allein all ihr Klagen und Trauern war vergebens, denn Niemand konnte ihren Gemahl sinden. Da zog sie Trauerkleider an und lachte nie mehr.

Unterbessen war das Jahr zu Ende gegangen. Der jüngere Schleifersohn hatte sich auch in der Welt herumsgetrieben und war ein leidenschaftlicher Jäger geworden. Auf seinen Jagden hatte er sich auch drei Thiere: einen Buchs, einen Wolf und einen Bären zu Begleitern erworden, die ihm in allen Gefahren beistanden. Er dachte oft an seinen Bruder und kehrte, als das Jahr um war, zur großen Eiche am Zwiewege zurück. Da fand er nicht den Bruder, wohl aber das Messer, das rostig im Baume stack. Er lenkte deßhalb, ohne sich lange zu besinnen, auf den Weg zur Rechten ein und kam am zweiten Tage in die Stadt, wo sein Bruder die Königstochter besreit hatte.

2118 bie Einwohner ber Stadt ihn und feine brei Thiere fahen, glaubten fie, es fei ber vermißte junge Ronig und an allen Eden und Enden murbe gejubelt: "Der junge Konig ift wieder ba." Alsbald mar bie Freubenbotschaft auch ins Schloß gebrungen. Da eilten ber Ronig und feine Tochter ihm voll Freude entgegen, em= pfiengen ihn aufe freundlichfte und besturmten ihn mit Fragen, wo er fo lange gewefen fei. Der Schleiferfohn gab für jest ausweichende Untworten und war nur barauf bebacht, auf fluge Beife Nachrichten über feinen Bruber einzuholen. Er ließ fich befhalb fur feinen Bruber ansehen und behandeln und folgte ber Ronigstochter und ihrem Bater auf bas Schloß. Dort murbe ein Freudenmahl angestellt und bas Wieberfinden bes jungen Königs auf festliche Beise gefeiert. Die Tafel bauerte bis fpat in bie Racht. Dann ging man erft ju Bette. 218 ber Schleifersohn mit ber Ronigstochter im Schlaf. zimmer war, blidte er, weil ber Mond fo hell ichien, in

ben Garten. Da fab er einen herrlichen Rebbod in ben Beeten grafen. Alfogleich erwachte in ihm bie Jagbluft und er fagte gur Ronigetochter, er muffe biefen Rebbod haben, fonft konnte er nicht fchlafen. Da bat ihn bie Bringef boch zu bleiben, fonft geh' es ihm wie fruber und er mußte vielleicht wieber ein ganges Jahr fort bleiben. Run wußte ber vermeintliche Konig genug, nahm feine Flinte uud lodte ben brei Thieren. Dann schwang er fich aufe Rog und verfolgte burch Did und Dunn, über Stod und Stein bas flüchtige Thier. Wie er endlich nach langem Jagen bas Wilb auf Schufweite erreicht hatte, war es auch verschwunden und er befand fich in einer gar muften, unbefannten Begenb. Da erblidte er auch balb bie Butte, ging auf fie ju und fand barin bas alte Mutterchen zwischen ben fonberbaren Steinen. Sie lachelte ihm gu, aber ihm wurde gang unheimlich ju Muthe, ale er fie . naber betrachtete, und fab, wie fie nach ihrem Stabchen langte, herumtrippelte und fich ben Thieren nabern wollte. Da wurde ihm bie Sache flar und er rief ber Unholbin mit bonnernber Stimme ju: "Bo ift mein Bruber, verfluchte Bere? Wenn bu es mir nicht fageft, hau' ich bir Sande und Fuße ab." Sie that aber, ale ob fie gar nichts wüßte, ftellte fich fehr unschulbig und fuchte bie Thiere ju berühren. Darob wurde ber Jungling gornig, jog feinen Birfchfanger und hieb ber Alten Banbe und Fuße ab. Jest begann fie ju flehen und ju wimmern und gelobte Alles ju gestehen. Sie fagte jum Jager, er folle aus bem Schranke eine Salbe nehmen und bie Steine bestreichen, bann werbe fein Bunfch erfüllt werben. Er that, was fie gerathen hatte, nahm vorsichtig bie Salbe, beftrich bie Steine und balb ftanb Sans lebend mit ben

brei Thieren por ihm. Er bestrich noch bie übrigen Steine, und viele eble Berren wurben ba erloft. Diefe fielen nun über bie bofe Bere ber und tobteten fie vollenbe. Die amei Bruber machten fich bann mit ihren Thieren auf ben Weg in bie Stadt. Auf bem Bege aber entspann fich ein Streit, wer von ihnen bie Pringeß gur Frau haben follte. Sans glaubte, bas meifte Recht habe er. weil er sie von bem Drachen befreit habe. Der Jungere verlangte fie aber für bie Erlöfung bes Brubers. Wab= rend fie fo wortwechfelten, tamen fie ju einem Flufe. ben fie in einem Rachen überseten mußten. Da fie aber ftatt bes Ruberns fich gantten und einander in ben Saa= ren lagen, verlor ber Nachen bas Gleichgewicht und beibe Brüder fielen in bas Baffer, wo fie jammerlich ertran-Die Königstochter wartete biesmal vergebens auf bie Rudfehr ihres Gemahles und wenn fie nicht geftor= ben ift, martet fie noch jest.

(Mündlich im Billerthale.)

## Die verstorbene Gerechtigkeit.

or langer Zeit lebte ein gewaltig reicher und machstiger Graf, dem alles nach seinem Kopfe gehen mußte. Er fragte nicht nach Necht und Billigfeit, sondern schaltete und waltete nur nach Willstür. Da kam er einmal auf einem Spazierritte zu einem großen, schönen Landhause, das ihm gar sehr in die Augen stach. Er besichtigte deßhalb das ganze Gehöste und ritt dann vor das Haus hin,

wo eben ber Bauer, bem das Anwesen gehörte, unter ber Hausthure stand. Der Graf grüßte ihn freundlich, stieg vom Rosse und sprach: "Guter Freund, möchtest du mir nicht beinen, Hof zu kausen geben. Ich würde ihn sehr gut bezahlen." Der Bauer aber bedachte die Frage nicht lange und antwortete: "Euer Gnaden, Nichts sür ungut. Aus dem Handel wird Nichts, denn auf diesem Hose saßen meine Vorältern schon und ich will auch darauf meine alten Tage zubringen. Also Nichts sür ungut!" — Da sagte der Gras: "Ich will dir dies morgen Bedenkzeit lassen. Ueberleg es dir gut." Dann stieg er auf sein Pserd und sprengte von dannen. Der Bauer blieb aber bei seinem Vorhaben, schüttelte den Kopf und bachte sich: Daraus wird einmal Nichts.

Um folgenden Tage fam ber Graf ichon in aller Frube baber geritten und fragte, ohne abzusteigen, ben Bauer, mas er jest beschloffen habe. Da antwortete ber Bauer : "Ich habe, Guer Gnaben, meinen Entschluß nicht aufgegeben. Ich bleib auf meinem Sofe und aus biefem Sandel wird Richts." Da wurde ber Graf wild und sprach: ,,3ch frage bich noch einmal, ob bu bein Unwefen gutwillig hergeben willft. Bo nicht, fo bekomme ich es boch!" Der Bauer schuttelte jeboch feinen Ropf und ermiberte: "Dabei bleibts, ich verkaufe meinen Sof nicht." Run wurde ber Graf gang wilb vor Born und sprengte mit feinem Roffe auf und bavon. Er ritt spornftreiche zu einem Abvofaten, beftach ihn mit vielem Golbe und ließ bem Landmanne einen Prozeß anhängen. Die Richter wußten, bag ber Graf ein fteinreicher Mann fei und bei bem Sandel Gelb herausschaue. Defhalb hielten fie ju bem Grafen und verfprachen ibm, bas Bauerlein

murbe ju machen. Gie ließen nun ben Bauer burch ben Berichtebiener herbeiholen und fragten ihn, ob er feinen Bof verfaufen wolle ober nicht. 216 er ein entschiebenes Rein erwiberte, wurde ibm eine Rlagfdrift vorgelefen und es wurde ihm gefagt, wenn er ben Sof behalten wolle, fo muffe er mit bem herrn Grafen einen Broges fubren. Der einfältige Bauer, ber fich nicht zu helfen wußte, ging barauf ein und ließ fich bie Sache gefallen. Der Graf hatte einen pfiffigen Abvotaten, ber Bauer hatte aber feinen, weil er sparen wollte. Da wurde nun bin und ber prozessirt und ber Bauer fo oft in bie Stadt gerufen und übertolpelt, bis er gang verschulbet mar. Die Richter entschieben auch gegen ihn fo, bag er vom Sofe mußte, und ihm nur mehr hundert Gulben blieben. Er gab fich in bie traurige Beschichte, machte aber ben Richtern bittere Borwurfe und fprach: "Wenn auf Erben feine Berechtigfeit mehr ift, fo lebt broben noch ein Richter, ber euch finden wirb." Da lachten bie herren und einer fagte: "Ja, bie Berechtigfeit ift lange geftorben; bie fann bir nicht helfen." -

Der betrogene Bauer ging bann schweigend aus ber Kanzlei hinaus und begab sich gerade Weges zum Kirschenvater. Als dieser den ihm wohlbekannten Bauer kommen sah, rief er ihm freundlich zu: "Grüß dich Gott, Hans. Kommst auch einmal in die Stadt mich heimzusuchen?"

"Ja, antwortete Hans, aber in einer fehr traurigen Lage." Dann erzählte er dem Kirchenvater die Geschichte und schloß: "Zest hab ich noch hundert Gulden und die geb ich dir. Es ist gerade so viel Geld, als man bei Euch in der Stadt da zahlen muß, wenn man die große

Glode für einen Berftorbenen läuten läßt. Da haft's Belb und jest laute fchnell ber Berechtigfeit, weil fie gestorben ift, jur Scheibung. Aber laute recht lang." -Der Rirchenvater nahm bas Gelb, ging mit feinem Rnechte in ben Thurm und lautete bie große Glode und gwar langer ale gewöhnlich. Da gab's nun in ber Stadt ein Befrage und Berebe, mer gestorben fei, fur men es fo lange laute. Doch Riemand wußte Bescheib barauf und bie Reugierbe warb immer größer. Auch ber Ronig, ber in berfelben Stadt feine Refibeng hatte, erfundigte fic. mer gestorben fei, fonnte aber feine Ausfunft erhalten. Da schickte er einen Laufer gum Rirchenvater und ließ ihn fragen, für men es fo lange Scheidung geläutet habe. Sprach ber Rirchenvater: "Fur bie Berechtigfeit." Der Läufer eilte mit biefer Antwort jum Ronige jurud. Wie ber Ronig bies borte, warb er roth vor Born und rief: "Die Gerechtigfeit ift nicht geftorben. Sie schläft nur und ich will ihr neues Leben einhauchen." ließ er ben Rirchenvater bolen und fragte ibn, mer bie große Glode fur bie verftorbene Berechtigfeit habe lauten laffen. Sprach biefer : "Gure Majeftat, ber Schauferle Sans, ber fruber Schauferlebauer mar." - Bie ber Ronig bies erfahren hatte, ließ er alfogleich ben Schau= ferle Sans herbeiholen und fragte ihn, warum er bie Glode babe lauten laffen. Da ergablte Sans, wie er bes Grafen megen von Saus und Sof gefommen fei, weil bie Gerechtigfeit nicht mehr lebe. Der Ronig warb über bie Richter gang ergrimmt, machte furgen Prozef und gab bem Bauer fein Eigenthum jurud. Dann ließ er ben Grafen, ben pfiffigen Abvofaten und bie beftoche= nen Richter rufen, Die Sache untersuchen und verure

theilte allesammt zum Tobe. Sie wurden in Gestalt einer Glocke aufgehängt und in ihrer Mitte zappelte ber Graf. Seitdem aber kam die Gerechtigkeit wieder zu Leben und die Richter sprachen Recht, wie es sich geziemt: (Mündlich bei Reutte.)

Angert.

Meim Sanbbuhl broben haufte vor langer Zeit ein Bichtelein. Es war faum brei Spannen groß und lief immer nur im hembe umher, fo bag fich bie Leute oft barüber ärgerten. Sonft legte aber bas Brerglein ben Menfchen Richts in ben Beg, fonbern that ihnen manchen Dienft. Es hadte ihnen Streu, butete bie Rube und half bei Arbeiten ju Saufe und auf bem Welbe. Auch gab er ben Kranten beilfame Rraus ter und rettete manches Rind vor bem Tobe, ! Einmal wurbe eine fcone Bauernbirne von einem Stiere geftoffen und fie erhob darob ein großes Geschrei und rief um Silfe. Da fam alsbalb bas freundliche Wichtelein herbei, tröftete fie und verfprach ihr Silfe und Rettung, wenn fie feine Braut werben und mit ihm in bas Bichtleinreich kommen wolle. Da blieb ihr feine Bahl und fie fagte Ja und auf biefe Bufage wurde fie vom Bichtelein gerettet. Gie hatte nun mit bem 3merglein in ben Berg tommen follen, allein bagu hatte fie gar fleine Luft. Sie bath befhalb bas Wichtelein, es mochte fie boch loslaffen und verfprach ihm bafur ein icones rothes Rodlein. Sprach das Zwerglein: "Rothes Rödlein gerath' ich teicht. Wenn du aber meinen Ramen binnen dreier Tage errathest, follst du beines Versprechens frei und ledig sein." Das Mädchen war mit diesem Bescheibe zufrieden und ging nach Hause.

Es bachte nun bie gange Racht auf ben Ramen bes 3mergleins, konnte ihn aber nicht finden. Um folgenben Tage ging bie Dirne hinauf jum Sanbhugel, wo bas Wichtelein fich aufhielt. Da fagte fie allerlei Ramen her, allein keiner mar ber richtige und bas Zwerglein fagte: "Geb nun nach Saufe und bente beffer nach." -Die Dirne fehrte beim und bachte Tag und Racht baran, wie etwa bas Männlein heiße. Um folgenben Tage ging fie wieber hinauf zum Sandhügel, wo fie bas Zwerglein fanb. Dann fagte fie viele, viele Ramen baber, boch feiner war ber mahre. Sprach bas 3merglein: "Geh nach Saufe und benfe beffer nach, fonft bift bu morgen mein Beib." Da ließ bie Dirne ihr Ropfchen hangen und fehrte gar traurig und trube beim. Sie hatte bie Hoffnung, ben Namen bes 3wergleins je zu errathen, aufgegeben. Doch wo bie Roth am Bochften, ift bie Silfe am Rachften. Arbeitete ein Bauernburfche auf bem Felbe nabe bei- bem Sanbhugel und legte fich, als bie Mittagftunde ba mar, hintere Gestäube, um fich ausguruhen. Da fam bas Wichtelein, bas Niemanben in ber Rabe mahnte, aus feinem Erbloche heraus, patichte in bie Banbe und tangte im Semboben herum. Dabei fang es gar luftig:

> "Gott sei Lob und Dank, Daß meine Braut nicht weiß, Daß ich Kugerl heiß."

Dann hupfte es auf, juchzte und sang von neuem: "Gott sei Lob und Dank, Daß meine Braut nicht weiß, Daß ich Kugerl heiß."

Dem Bauernburschen gesiel bieses Treiben bes Zwergsleins und als er abends in das Haus der Dirne zum Heimgart kam, erzählte er lachend, was er heute auf der Wiese beim Sandbühl gesehen und gehört habe. Da war die Dirne über die Massen froh und hatte keine Angst und Sorge mehr. Am folgenden Tage ging sie frühmorgens zum Sandhügel hinauf und nahm auch ein rothes Röcklein für das Zwerglein mit, denn sie wollte ihm für ihre Rettung doch Etwas geben. Als das winzige Männslein sie kommen sah, hatte es die größte Freude und fragte: "Zeht sage mir, wie ich heiße!"

Sprach die Dirne: "Bugli."

Da lachte bas 3werglein und fragte noch einmal.

Sagte bie Dirne: "Rubi." -

Da lachte bas Wichtlein, baß es zitterte und fprach: "Rathe noch einmal!"

Da erwiderte das Mädchen: "Heißt du etwa Kusgerle?" und gab ihm das rothe Röcklein. Da fieng das Zwerglein an zu weinen und zu jammern und gieng mit dem Röcklein in den Wald hinaus. Seit jener Stunde ließ es sich nie mehr sehen und niemand weiß, wohin es gekommen ist.

(Mündlich in Höttingen.)

## w Die furchtlerner.

mar einmal ein Bater, ber hatte eine große Rutt Rinder. 3m Fruhling fliegen bie Rinber öftere in die Rirfchen, und ba ereignete es fich einmal, daß ber altefte Bube herabfiel. Der Bater ftand unten und fchife: "Solla, ist bin ich erschrocken." Da ftand ber Bube fogleich auf und fragte : "Bater, mas ift benn erschreden?" "Bas erfebreden ift, antwortete ber Bater, bas wirft bu fchon lernen, wenn bu in bie Welt hinaustommft." Da ließ nich ber Sohn nicht niehr aufhalten und fagte, es wunbere ihn gar fehr, mas bas Erschreden fei, und er muffe fchnell in bie Welt hinausgehen, um biefe Runft zu ftubies ren. Der Bater ließ ihn geben, weil er boch noch Rinber genug babeim hatte, und bachte fich: "Das Erfchreden wirft bu balb genug lernen, barum habe ich feinen Rummer."

Der Bube ging mutterseelenallein der Landstrasse nach und wenn ihn Jemand anredete und fragte, wo er hinzgehe, bann sagte er immer nur: "Ich gehe erschrecken lernen." Da lachten ihn denn die Leute aus und ließen ihn wieder allein gehen, denn sie meinten, er ware ein Halbnarr, mit dem sich nicht viel ansangen lasse.

Gines Abends kam er zu einem Wirthshause, und da es schon spät war, so kehrte er ein, um da über Nacht zu bleiben. Weil er ganz allein und verlassen an einem Tische saß, so erbarmten sich einige Leute über ihn, setzen sich an den nämlichen Tisch und wollten ihm Gesellschaft leisten. Sie kamen mit ihm auf allerlei zu

reben und fragten ihn unter anderm, wo er hingehe? "Erschrecken lernent", gab er zur Antwort. Da lachten sie ihn aus und sagten: "Wenn du nur das willst, so wissen wir einen guten Ort, wo du es lernen kannst."
"Und wo ist der Ort?" fragte der Bube. "Siehst du, sagten sie, da drüben hat der Wirth ein Schloß, dahin mußt du gehen und das Erschrecken wirst du bald kennen." Sogleich stand der Bube auf, ging zu dem Wirth und bath ihn, er solle ihm doch sogleich das Schloß aufthun, damit er einmal lerne, was erschrecken sei. "Das kannst du drüben wohl lernen," sagte der Wirth, sührte ihn zum Schloße und ließ ihn hinein. Hinter ihm sperrte er die Thür wieder zu, das war aber dem Buben gleich, denn er dachte: "Zulett werden sie mich wohl doch wies der hinaussassen."

Er ging nun hinauf in bie Ruche, fuchte bas Bischen Solg zusammen, bas noch unter bem Beerbe lag und machte ein Feuer an. Es ging gegen Mitternacht und bas Solg war beinahe ichon abgebrannt, fo bag er meinte, er muffe balb im Finftern bleiben. Da regte fich auf einmal etwas im Ramin und es fiel ein Stud Tobtentrufe berab. "Bur beffern Zeit hatteft bu nimmer berabfallen fonnen," fagte ber Buriche, nahm bas Solg und schurte es an. Das Feuer leuchtete ihm nun wieber ein bischen heller und er hoffte, wenn es ju Ende ginge, fo werbe mohl wieder etwas herabfallen. Auf einmal regte es fich wieber im Ramin und es fiel eine Sand berab. "Ift auch zu brauchen, sagte er, jest habe ich brei Sanbe, geht bas Arbeiten leichter." Balb barauf rumpelte es wieber und es fam ein Fuß. ",Much gut; au brei Sanden gehoren brei Fuße. Wie ift's, tommt

noch etwas nach?" Gerumpelte wieder und ba fam noch eine Sand, und bann rumpelte es noch einmal und wieder ein Fuß fiel herab. "Jest ift's gar gut, hab' ich ia vier Sand' und vier Fuße. Wenn etwas inzwischen hinein und oben brauf fame, fo mare es ja ein ganger Menfch." Auf einmal rumpelte es viel arger und es fiel ein Rumpf auf ben Beerd. Da ging ber Buriche hingu, legte die Sande und die Fufe, wo fie hingehorten, und schau ba! alles wuchs so fest zusammen, als ob es gar nie getrennt gewesen ware. "So, jest warft bu ein Rerl, ift Schabe, bag bu nicht einen Ropf auch noch haft." Da rumpelte es wieder und es fugelte ein Ropf herab. Den faßte ber Burfche bei ben haaren und legte ihn an feinen Blat. Der Ropf wuchs fogleich an, und ber Buriche hatte feine Freude mit bem neugemach= ten Menfchen, ber auf bem Beerbe lag. ,, But, fagte er, jest bift ja ein Rerl, fast ftarter als ich." Da erhob sich ber Reugemachte, fprang vom Beerd herab und rief: "Jest will ich bich gerreißen." "Was bu mich gerreißen, wenn ich bich gerade zujammengemacht habe! Salt's Maul mit folden Reben, ober ich zeig bir, mas gerreißen ift." Da wurde ber andere ein wenig fanfter und fagte: "Jest geh mit mir." "Mit bir gehen will ich schon," ant= wortete ber Bursche, und ging mit. Sie famen in einen tiefen Reller hinab und ba lagen brei große Saufen Gelb. Der Beift hub wieber an ju reben und fprach: "Bon biefen brei Saufen gehort Giner bir, Giner ben Urmen und Einer bem Wirth. Das Schloß gebort auch bir und ber Wirth, ber es bisber ungerechter Beife befeffen. bekommt für bie wenigen Anspruche, bie er barauf hat, ben Saufen Gelb. Ihr werbet jest wieder ficher in bem

Schloße wohnen können, wenn es nicht mehr einem unrechtmäßigen, sondern dir als rechtmäßigen Bester gehört." Hiemit verschwand der Geist und der Bursche war mutterseelenallein in dem Keller.

Morgens ging er hinauf und schaute, ob ber Wirth bie Thur noch nicht aufgesperrt habe. Als er fam, war fie ichon offen und bie Wirtheleute ftanben vor bem Schloße, um ju feben, ob es biefem vielleicht boch einmal geglückt mare, mit bem Leben bavonzukommen. 2118 er frisch und gefund zur Thure hinaustam, lachten fie und riefen: "Wie ift's, weißt bu jest, was Erfchreden ift?" "Nein, bas weiß ich noch nicht, aber etwas anberes fann ich euch fagen, wenn ihr mit mir geht." Gie wunderten sich, mas bas etwa fein werbe und gingen mit. Er führte fie in ben Reller, zeigte ihnen bie brei Saufen und fagte: "Der Geift, ber in ber Racht gefommen ift, hat mir bas Schloß geschenft und Ginen von ben brei Saufen. Der anbere Saufen gehort bem Birth und ber britte ben Armen." Ale bie Birbeleute bas borten, beneibeten fie ben Buben und bie Urmen um bas, mas fie bekommen follten, und ihr Reib war fo groß, baß fie über ben armen Rerl berfielen und ibn maustobt folugen. Da verfdwanben aber augenblidlich bie brei Saufen, und in bem Schloß mar es wieber unheimlich, wie vordem.

(Minblich bei Meran.)

Her an bean



Giner von ihnen hieß Hansl und war ein rechter Tölpel. Die andern zwei waren schon in die Fremde gezogen und der Andere zurücksomme. Da fiel es eines Tages dem Hansl auch ein fortzugehen, denn er sagte, er musse das Fürchten lernen, damit er sich unter ehrlichen Leuten könnte sehen lassen. Der Bater wollte ihn zurückalten, allein da half alles nichts, denn

was ber Sanst einmal im Ropf hatte, bas fonnte man mit Stod und Prügel nimmer heraustreiben.

Er ging nun eine gute Beit immer ber Rafe nach und fam eines Tages in ein Birthehaus. Da ergablte er, warum er auf bem Wege fei und brummelte auch oft fur fich bin: "Wenn ich nur bas Furchten balb lernte, bamit ich wieber heimgehen und beim Bater bleiben tonnte." Der Wirth ließ ihn nachmittags mit fich in ben Stall geben und zeigte ihm feine Pfeibe. "Soi, fagte ber Sanel auf einmal, mober hat benn ber Berr Birth biefe zwei Roffe?" benn er erfannte, bag biefes biejenigen feien, auf welchen feine Bruber in die Frembe geritten waren. "D, fagte ber Birth, biefe zwei haben zwei Fremben gebort, bie ba in bas Schloß hinaufgegangen und nimmer qurudgefehrt find. Aber, ift wohl maft, ba broben mare ja fur bich ber erfte Blat, ba fonnteft bu bas Furchten gleich vom Grunde aus lernen." Alle bas ber Sanst horte, war er voll Freude, ging alfogleich in bas Schloß und fah fich einmal alles an. Er fant ba gar nichts

Besonderes und ging wieber heraus. Da fah er an ber Schlofmauer eine Soblerftaube, machte fich zur Rurzweil barüber ber und flaubte Beeren. 216 es anfieng, finfter que werben, ging er hinauf in bie Ruche, fcurte ein Reuer an und fochte ein Sohlermannl, \*) Er hatte bie Pfanne eben über bas Feuer gestellt, ba fam Giner gur Thure herein, ber gar fein freundliches Unfeben hatte. Der Sanst aber fürchtete fich nicht im Minbeften, blies querft beffer an und fagte bann zu bem Kameraben : "Ift recht fein, baß bu auch tommft, benn fo allein wird mir völlig bie Zeit lang. 3ch habe fcon fo viel Sohlermannt, baß wir beibe genug habens jest mußt bu aber ein wenig warten, bis es gefocht ift." Der andre wollte nicht warten und fagte: "Beh bu fogleich mit mir!" " Befchwind fann ich nicht gehen, erwiderte ber Sanel. Du mußt wiffen, bag mir bas Sohlermannl anbrennt, wenn ich bavonlaufe, und mare boch Schabe um bie gute Sache." Der andre ließ fich nicht bereben, und schnarrte: "Wenn bu nicht fogleich gehft, bann zerreiß' ich bich." "Du schauft jum Berreißen ber, fpottete ber Sanel, von Kurchtens wegen geh ich mit bir feinen Schritt weit." Der andre ließ aber nicht nach und jog jest gartere Saiten auf bamit ber Sanst mitgeben follte. "Schau, fprach er, beinem Sohlermannl geschieht gewiß nichts, wenn bu mit mir 3ch gebe bir mein Wort bafur, bag bu es wieber gut antriffft, und wenn es nicht fo ift, bann kannft bu mir anthun, was bu willft, fobalb wir gurudfommen." Als ber Sanst horte, bag feinem Sohlermannl nichts geschehe, so ließ er sich endlich bewegen und fagte, er wolle

<sup>\*)</sup> Deblipeife mit Bollunberbeeren vermengt.

mitgehn. Da fragte aber noch der andere: "Fürchtest du bich benn gar nicht, wenn du mitgehst?" "Ist das eine Frage, fagte ber Hansl, ich weiß sa nicht einmal, was fürchten ist, wie soll ich's dann erst zuwege bringen?"

Run gingen fie über etliche Stiegen hinab und famen ju einer Thur. "Da thu auf, rief ber Beift bem Sanel ju. "Du haft fcon gehort, erwieberte ber Sanel, baß ich feinen Spaß verfteh. Thuft bu nicht gleich auf, baß wir weiter tommen, fo geh' ich hinauf und schaue zu meinem Sohlermannt." Best gab ber Geift nach und that auf. 218 fie hineinkamen, mar ba ein ungeheurer Hund, ber eine feurige Gofch hinquestellte und bie zwei mit großen Augen anglotte. Der Hansl wurde zornig, als ber bas Bieh ansichtig wurde und fchrie: "Gebacht hab' ich's mir zuvor, bu wirft ba ein Runter haben, bas mir mein Sohlermannl frift. Jest laufe ich gleich hinauf und laß bich allein gehn." Der Beift befanftigte ibn, inbem er ihm wieder versprach, bag bem Sohlermannl gewiß nichts gefchehe. Dann fragte er ihn: "Saft bu Courage, ben Sund hinauszujagen? "Warum foll ich bem Bieh nicht ben Beg zeigen?" fragte ber Sanel, und rannte bem hund so berb an ben Leib, bag er bavonlief wie ber Wind und auf allen Seiten bie Ganftern \*) hinausflogen. Während ber Handl bem Hund nachschaute und lachte, war ber Beift ein wenig weiter gegangen. Sanol fab bas und fchrie: "Salt ein bischen, ich barf mich nicht zu w.it von bir laffen, bamit ich bir bie Schlage herabmeffen fann, wenn etwa bas Sohlermannl bin ift." Der Beift wartete und hanel ging nach.

<sup>\*)</sup> Ganftern = Funten.

Balb famen fie an eine zweite Thur. Der Beift hieß ben Sanst aufthun, Sanst aber wurde zornig und fuhr ihn an: "Das Bieh frift fo fcon bas Sohlermannl . oben, wenn du nicht gleich aufthuft, so friege ich gar nichts mehr." Der Beift fagte: "Noch ift's ja beiß, fo fann er's nicht freffen," er that aber bem Sanst feinen Willen und sperrte auf. Ale fie hineinkamen, fanden fie abscheuliche Schlangen und ber Geift reichte bem Sanst eine Beitsche und fagte: "Da, jage bie Bieber binaus." Der hanst wollte aber nicht recht anpaden, benn es war ihm um bas Sohlermannl zu thun und er bachte, bie fceuglichen Beftien fonnten es ibm freffen. Der Beift aber fprach ihm Muth ju und fagte: "Dem Sohlermann geschieht gewiß nichts, nimm bu nur die Beitsche und verjage bie Beftien." Da nahm ber Sanst bie Beitsche, wichste ben Schlangen ein Baar auf ben Ruden, und fie fuhren wie ber Wind zur Thure hinaus.

Die zwei gingen nun weiter und kamen zur dritten Thure. "Da mache auf," fagte der Geist. Der Hanslader machte nicht auf, sondern begehrte lieber einen Besen, um die Schlangen droben zu flumsen, wenn sie sein Hohlermannl angreisen würden. Da sperrte denn der Geist selber auf und hieß den Hansl mit sich hineingehen. Da standen nun drei Fässer und darin lagen viele Schlangen, und anders abscheuliche Gethier. "He Hansl, rief der Geist, nimm die Krater und wirf sie hinaus!" "Jest ist's gleich, ob ich dir solge oder nicht, sagte der Hansl, denn das Hohlermannl ist doch hin. Sage nur, wo ich anpacken soll." "Unpacken kannst du wo du willst," antwortete der Geist. "Dann ist's auch recht," sagte der Hansl, rannte an ein Kaß und warf

alles heraus, ging bann zum zweiten und britten und machte es ebenso. Die Kunter, als sie aus dem Faße waren, suhren schleunig zur Thüre hinaus und ließen nichts mehr von sich sehen. Aber in den drei Fässern war jest lauter Geld und zwar im ersten Kupfer, im zweiten Silber, und im dritten nichts als Gold. Der Hansl machte große Augen bei den drei Fässern und der Geist sagte: "Zest will ich dir auch Weis" und Lehre geben, was du mit den drei Fässern zu thun hast. Das Kupfer theilst du unter die armen Leute aus, das Silber giebst du in arme Klöster und Kirchen, und das Gold behältst du für dich. Zest lebe wohl und ich bedanke mich für die Erlösung."

"Dho, schrie ber Sanel, ich muß zuvor feben, ob mein Sohlermannl noch broben ift, fonft fommft bu mir ohne Schläge nicht fort." Siemit padte er ben Beift und führte ihn hinauf in die Ruche. Das Sohlermannt war orbentlich gefocht, und fein Bischen bavon mar verbrannt ober fortgefreffen. Das gefiel bem Sanel, benn er hatte großen hunger und es ware ihm jest um nichts mehr Leib gewesen, als um bas Sohlermannt. "If ba, fagte er jum Geift, bu schauft nicht aus, als ob bu gu viel zu effen befameft." Der Geift af nicht und wurde immer blaffer und blaffer. "Frif ba," fagte ber Sanel noch einmal und stellte ihm die Pfanne vor. Der Beift af aber noch nicht und wurde endlich gang weiß. Da fagte er jum Sanel: "Du haft mich endlich erlöst, nachbem viele ihr Leben baran gefest haben und ju Grunde gegangen find. Satten fie auch fo viel Courage gehabt. so mare ich lange schon erlöst und hatte nicht erft auf bich

warten muffen. Aber zum Danke follst du jest außer bem Geld auch das Schloß haben."

Um anbern Morgen in ber Fruhe ging ber Wirth por bas Saus, schaute ju bem Schloße hinauf und bachte: "Den hat's wohl auch. Jest wird er wohl wiffen, was Kurchten ift." Da fam gerabe ber Sanst hinaus, fab ben Wirth und rief: "Nur geschwind mit Roffen herauf, wir muffen bas Gelb hinabführen." Da wunderte fich ber Wirth fehr, ging hinauf und fragte, wie es bie Nacht zugegangen fei. Der Hanel erzählte alles, beklagte fich aber, baß er noch nicht fürchten gelernt habe. rebete ihm ber Wirth zu und fagte, er folle boch einmal nach Saufe geben und bem Bater von feinem Glude ergahlen, benn bas Fürchten fei nicht eine gar fo wichtige Sache. "Ja, es ware leicht heimgeben, wenn ich auch bas Gelb mitbrachte," fagte Sanel. Da verfprach ibm ber Wirth ein Fuhrwert ju leihen und ber Sanel fuhr mit einem Saufen Gelb ju bem Bater beim.

Da wird er ihm wohl auch erzählt haben von ben zwei Brübern, die im Schlosse zu Grunde gegangen sind. Ob er aber noch einmal ausgezogen ist das Fürchten zu lernen, das kann ein Niemand sagen.

(Minblich bei Schlanbere.)

## Grifeldele.

s war einmal ein armes, altes Bäuerlein, das hatte drei Töchter und die jüngste davon hieß Griselbele. Das Griselbele war weit schöner als seine zwei Schwestern und war auch so brav und sleißig, daß sich jeder Mensch darüber erstaunte. Sie mußte immer in den Berg gehen und hüthen, war aber mit dem Hüthen allein nie zufrieden, sondern nahm sich immer noch eine andere Arbeit mit, um ja nie müßig zu sein.

Unten am Berge ftanb ein Grafenschloß, barin lebte ein junger Graf, ber noch unverheirathet war und eben baran bachte, wen er etwa zur Grafin auserfeben follte. Er fah bas Grifelbele alle Tage in ben Berg fahren und wunderte fich nicht nur über ihre Schonheit, fonbern noch viel mehr über ihren Fleiß und ihre Sittfamfeit. Da fam ihm benn einmal in ben Ginn: "Das fleißige, fittfame Dabchen follft bu gur Bemahlin nehmen; benn eine beffere finbest bu nicht, so weit ber himmel blau ift." Diefer Bebante feste fich immer mehr in feinem Ropfe fest und er war balb entschloffen, bas Grifelbele ju feiner Frau ju nehmen. Er ließ alles jur Sochzeit gurecht machen, fagte aber feinem Menfchen etwas, wer biejenige fei, bie er gur Braut auserfeben habe. Als alles in Ordnung war und zur Hochzeit nichts mehr mangelte, als bie Braut, ba hieß er feinen Bebienten in ben Stall geben und die Roffe gurecht richten, bamit er feine Braut abholen fonnte. Alls ber Wagen gur Abfahrt bereit ftand, hieß er alle weg geben,

benn er wollte nicht, daß Jemand mit ihm fahre und barauf fomme, bag bie Braut nur von gemeinem Stanbe fei. Alls alle weg waren, trug er fcone Frauenkleiber, bie er in ber Rage verftedt hatte, in ben Bagen, feste fich auf und fuhr von bannen. Er fam balb in bie Begend, wo bas Bauerlein mit ben brei Tochtern wohnte. Das Saus felbst aber ftand nicht an bem Weg, fonbern ein giemliches Stud abseits. Da beugte er nun von ber Strafe ab und fuhr nach bem Saufe gu. Das Bauerlein, welches eben vor bem Saufe Solg fpaltete, wunderte fich über bie Rutsche, bie baberfam, und bachte: "Der hat schon ben Weg verfehlt, ba muß ich boch entgegenlaufen und ihm fagen, daß er umfehrt." Augenblidlich legte er bie Sade bei Seite und lief ber Rutsche entgegen. Schon von weitem beutete er mit bem Urm, baß ber Fuhrmann umfehren follte, und als er nahe fam und ben herrn fab, fagte er: "Kahren fie nur gleich jurud, fie find gang auf bem falfchen Weg; ba tommen fie ja nirgende bin, ale ju meiner Sutte binuber." Der Berr lächelte und fagte furg: "D nein, Baterle, ich bin fcon auf bem rechten Weg." Siemit gab er ben Roffen einen Schmat und fuhr noch viel luftiger burch, als früher. Das Bäuerlein fehrte auch wieder um und lief ber Rutiche nach. Alle ber Berr beim Saufe ankam, wartete er auf bas Mannl und fragte es bann, ob es nicht brei Tochter habe. "Drei Tochter habe ich mohl", antwortete bas Mannl. "Run, fo beige fie herausgehn." Das Bauerlein munberte fich fehr, warum ber Graf bie brei Töchter begehre, aber zu fragen getraute er fich nicht und er mußte nun einmal feinen Willen thun, wenn er auch nicht wußte, warum. Er ging binein

und holte bie Tochter. Da famen bie zwei altern heraus in ihrem grifelten Gewand, bas fie immer anhatten. Der Graf fah, bag bie rechte nicht barunter war und fragte bas Bauerlein: "Haft bu nicht noch Gine? Du haft ja gefagt, baß bu brei haft? Bo ift benn bie britte, baß fie fich nicht feben läßt?" Das Bäuerlein entschulbigte fich und fagte: "Das Grifelbele hab ich wohl auch wollen herabgeben machen, es ift mir aber um alles in ber Welt nicht gegangen, weil es fich gerade fo viel geschämt hat." "Beiße sie nur boch herausgeben, fagte ber Herr, und fage ihr, ich wolle fie burchaus feben und möchte fie gekleibet fein fo fchlecht, ale fie wollte." Das Bäuerlein ging binein, um fie gu holen, und endlich fam bas Grifelbele im grifelten Rittel heraus. Sie scheute fich so vor bem fremben herrn, daß fie brennroth war im gangen Gesichte, aber bem Grafen gefiel es fo weit beffer, als wenn fie recht frech und ked vor ihn getreten mare. Er erfannte fogleich, bag es biejenige fei, bie er fcon lange gewunfcht hatte, und fragte fie, ob fie nicht feine Frau werben möchte Weiß man wohl, baß fie Anfangs meinte, es fei nur Spaß und ber graflich Gnaben habe fie jum beften. Wie er aber zweibreimal biefelbe Frage wiederholte und ihr hoch und theuer versicherte, bag es fein voller Ernft fei und bie Leute ichon auf bie Sochzeit warten, ba fieng fie an, es nach und nach zu glauben und ftotterte ein geschämiges Ja heraus. Der Graf bantte ihr über und über, gab ihr bie schönen Rleiber aus bem Wagen und fagte fie follte jest bas grifelte Rittele megmerfen und bas feibene Bewand bafur anziehen. Da ging bas Grifelbele in feine Rammer und als es in ben feibenen golbgestidten Rleibern herauskam, da leuchtete seine Schönheit erst recht und der Graf sah wohl ein daß er nicht nur die bravste, sondern auch die schönste Braut gefunden habe. Er gab nun ihrem Bater und den zwei Schwestern reiche Geschenke, damit sie doch zusrieden seien, weil er sie nicht zur Hochzeit laden wollte. Dann hieß er das Griseldele einsteigen, kehrte um und suhr lustig in sein Schloß. Als er in den Hof kam, lief alles an den Wagen, um die undekannte Braut zu sehen. Jedermann wunderte sich über die Schönheit der Jungfrau, aber kein Mensch gestraute sich, den Grafen zu fragen, wo er sie geholt habe. Das Griseldele wußte nicht wie ihm war unter den vielen vornehmen Leuten und wenn es nicht den Grafen sogleich lieb gewonnen hätte, so hätte es sich über neunundneunzig Jöcher hinweggewünscht.

Es wurde nun die Hochzeit mit aller erdenklichen Pracht gefeiert, und der Graf und das Grifelbele lebten von nun an als Mann und Weib in Friede und Liebe beisammen.

Es dauerte ein Jahr, da schickte ihnen der Herr ein Kindlein: zu, und das war ein Mädchen. Kaum war es auf der Welt, so ging der Graf zur Griselbe hin, bemühte sich ein sinsteres Gesicht zu machen und sagte: "Jest gib mir nur sogleich das Kind, kann ich es in den Ziggel wersen, damit die Leute nichts davon erfragen. Ich muß mich ja lange schon schämen, daß ich dich zur Frau genommen habe, wie müßte mir's erst zu schlecht sein, wenn ein Kind aus dieser Ehe mein Erde werden sollte." Wie weh die Rede und das Verlangen des Grafen dem Griselbele thaten, das kann man sich wohl benken. Sie sagte aber kein Wort, drückte dem Gemahl

au Lieb ihren Schmerz in fich, befreuzigte und fußte bas Rind und gab es ibm. Er nahm es, feste fich bamit in eine Rutsche und fuhr weit fort zu braven Leuten. Diefen gab er bas Rind und trug ihnen auf, es vor allem zu taufen und in ber Taufe Maria zu nennen. Dann follten fie es fleißig ernahren und erziehen, er werbe fcon alles gut bezahlen und von Zeit zu Zeit nachsehen kommen, wie es feinem Tochterlein ginge. 218 er alles in Ordnung hatte, fuhr er wieder heim, ging ju feiner Gemahlin und fagte: "Jest wird wohl fein Mensch mehr etwas erfragen bavon, weil ich es heimlich in ben Biggel hinabgeworfen habe." Der Grifelbe ging bei biefen Worten wieber ein tiefer Stich burch bas Berg und fie hatte bittere Thranen weinen mogen, brudte aber ihren Schmerz gewaltsam in fich und ertrug alles voll Demuth und aus Liebe ju ihrem herrn.

Nach einem Jahre bekamen sie wieder ein Kind und das war ein Knabe. Kaum war er auf der Welt, so kam der Graf zur Gräfin, machte ein sinsteres Gesicht und sagte: "Jest gib mir nur sogleich den Buben, damit ich ihn in den Ziggel wersen kann. Ich din so vor den Leuten nimmer sicher, weil ich dich geheirathet habe, was würden sie erst sagen, wenn ich ein Kind, das dir so gut angehört wie mir, als meinen Erben ausziehen wollte?" Griselde sagte wieder kein Wort, nahm das Knäblein, bekreuzigte und küste es und reichte es ihm hin. Er ging damit sort, seste sich in eine Kutsche und suhr damit zu den nämlichen Leuten, zu denen er auch das Mädchen gebracht hatte. Diesen übergab er das Kind, trug ihnen auf, ihm in der Tause den Namen Iohann zu geben und es sleißig zu erziehen. Dann suhr er heim,

ging zur Gräfin und sagte: "Ift gut, daß ber Bube jett im Ziggel liegt, damit boch die Leute bavon nichts erfragen." Grifelbe sagte wieder nichts, so tief ihr auch biese Rebe in der Seele weh that.

Der Graf suhr öster hin, zu sehen, wie es den Kindern ginge, sagte ihnen auch, als sie es verstehen konnten, daß er ihr Bater sei, und hatte eine große Freude, als er sah, daß sie recht kräftig heranwuchsen und von den fremden Leuten so tugendhaft erzogen wurden, daß er wegen ihres Wohles nicht die geringste Sorge zu haben brauchte. Die Griselbe aber erfragte nie etwas von ihren Kindern und dachte oft mit Schmerz daran, wie sein sie es seht hätte, wenn die zwei Kinder noch beim Leben wären. Sie ließ aber nie ein Wort der Klage hören, sondern ergab sich geduldig und demuthig in ihr Geschick.

Siebenzehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes kam der Graf einmal zur Griselbe und sagte: "Zeht hilft es nichts mehr, du mußt aus dem Schlosse. Die Leute wundern sich zuvor schon alle, daß ich dich so lange hier leiben mochte, und sind wild über mich, weil ich mein Geschlecht so verunehrte. Seh du wieder heim, lege dein griseltes Kittele an und schicke das gräsliche Gewand zurück." Griselbe erschrack über diesen Besehl, wurde aber nicht zornig, sondern nahm Abschied von ihrem Gesmahl, als ob er ihr immer nur Gutes gethan hätte. Schweigend verließ sie das Grasenschloß und machte sich auf den Weg, der Heimath zu. Da hatte sie wohl allerlei schwere Gedanken und fürchtete sich, der Vater werde vielleicht lange: schon tobt sein. Und was werden erst

meine Schwestern sagen, bachte sie, wenn ich erzähle, daß mich der Graf verjagt hat. Sie werden mich aus lachen und mir mein Unglud gönnen, weil ich mich früher so hoch über sie erheben wollte. Mit solchen Gedanken ging sie der Heimath zu und kam endlich in dem Bauerhäuslein an. Da hatte sie doch Eine Freude, weil sie den Bater noch beim Leben traf und ihm ihr tieses Herzenleid klagen konnte. Sie dath ihn dann, er möge sie wieder bei sich behalten, sie wolle gern alle Arbeit thun und sich gar nicht ankennen lassen, daß sie einmal etwas anderes gewesen sei, als das arme Griselbele. Der Bater erbarmte sich über sie, sprach ihr Trost zu, hieß sie da bleiben und sagte:

"Leg nur an das grifelte Kittele, Und iß mit mir ein Ueberschüttele."\*)

Grifelbele that nun wieder ihr grifeltes Kittele an und schickte die kostbaren seidenen Kleider dem Grafen ins Schloß zurud. Sie lebte wieder, wie früher, bei bäurischer Arbeit und ländlicher Kost und wenn sie auch mit Liebe und Sehnsucht an ihren Gemahl zurudbachte, so hoffte sie doch nicht, jemals wieder in das Grafenschloß zuruchzusehren.

Da bekam sie einmal von ihrem Gemahl einen Brief, barin es hieß, sie folle alfogleich in bas Schloß kommen und alle Böben fpulen, benn es muffe im Schlosse alles gesaubert werben, weil er auf's neue Hochzeit halten und sich mit einer Braut vermählen wolle, die so schon sei als die Sonne. Griselbele besann

<sup>\*)</sup> Ueberichlittel, eine Art ichlechter Suppe ..

sich keinen Augenblick, ging in das Schloß, rutschte dort im griselten Kittele auf allen Böden herum und spülte den ganzen Tag wie die gemeinste Bauernmagd. Als sie alle Böden im ganzen Schlosse gespült hatte, kam einmal der Graf zu ihr und sagte: "Ich will jest gehn meine Braut holen, du kannst während der Hochzeit in der Küche abspülen, oder sonst thun, was man dich anstellt: "Griselbele sagte kein unwilliges Wort, wünschte ihm Glück zur Reise und blieb in dem Schloße.

Da fuhr ber Graf mit einer schönen Kutsche zu seinen Kindern hin und führte sie in das Schloß. Er verbot ihnen aber so lange ihn Bater zu nennen, dis er wieder die Erlaubniß dazu geben würde. Auch gab er ihnen sonst Weis' und Lehre, wie sie sich zuerst im Schlosse zu benehmen hätten und sagte besonders der Tochter, sie solle gerade so thun, als ob sie seine Braut wäre. Sie kamen nun in das Schloß und Jedermann staunte über die Schönheit der neuen Braut. Der Graf hieß Griselben kommen, stellte ihr die schöne Jungsrau vor und sagte: "Nicht wahr, diesmal habe ich eine schöne und vornehme Braut?" Griselbele antwortete wenig und dachte bei sich: "Schön und vornehm ist sie wohl, aber ich wünsche ihr Glück zu einer solchen Ehe."

Nun sollte vor allem der Handschlag gefeiert werden und von nah und fern kamen die geladenen Gaste herbei. Während der Mahlzeit sagte der Graf auf einmal: "Saget zur Griselbe, jest soll sie einmal auftragen und zwar frisch vom Abspülen weg im schmutzigen Gewand und griselten Kittele. Die Bedienten gingen hinaus und sagten das der Griselbe. Sie erschrack über diesen Befehl und ließ

ben Grafen bitten, er folle ihr boch bas nachsehen. Er aber schickte noch einmal hinaus und befahl ihr, fie folle nur fogleich mit ber nachsten Speife bereinfommen. Da gehorchte fie ohne weitere Wiberrebe und trug in ihrem schmutigen G'wandl und grifelten Rittele ein Gericht her= Da fab fie nun ben Grafen neben ber iconen Jungfrau fiten und auf feiner anbern Seite faß ein ichoner Jungling, ben fie aber ebenfo menig erfannte, wie bie vermeintliche Braut. Als fie wieber hinausgegangen mar, fagte ber Graf ju feinen Rinbern: "Jest burfet ihr mich Bater heißen und biefe, bie eben aufgetragen hat, follt ihr beim nachsten Eintreten als eure Mutter begrüßen. Sie hat ihre Brobe ausgehalten und lange Zeit gelitten; jest aber foll bes Leibens ein Enbe fein und wir wollen alle aufammen ein freudiges Leben fuhren." Sobald fie bas nachstemal hereinkam, borte fie, wie bie Braut und ber Jungling ben Grafen ihren Bater nannten, und als fie bie Schuffel auf ben Tifch gestellt hatte, ba fprangen ihr alle brei entgegen, und nannten fie und begrüßten fie als Gemablin und Mutter. Der Graf bieß fie nun ihre gräflichen Rleiber wieber anziehen und fich zu ihnen an ben Tifch feten. Jest murbe bie Sochzeit mit Ernft gefeiert, und Grifelbele hatte von nun an feinen fchlimmen Tag mehr, fonbern nur frohe und gludliche.

#5973) 12 ·

न गार हिर. शहीक

(Bon einer Baffeirerin in Meran gebort.)

## Die zwei Bentelschneider.

aren einmal zwei Beutelschneiber, die beide in sihrer Kunst etwas rechtes verstanden. Der eine von ihnen wohnte in Preußen und der andere in Bolen. Die zwei hörten oft von einander und es bekam der jedwedere Begierde, den andern zu sehen. Sie dachten beide: "Wenn der andre seine Kunst so gut versteht, so thun wir uns zusammen, wir richten zu zweien mehr aus, als wenn jeder sein Handwerk allein treibt."

Jeber ging nun aus, ben anbern zu fuchen. einiger Zeit begegneten fie fich, ohne einander ju fennen. Da rief querft ber polnische: "Woher gut Freund?" "Aus Preußen; und woher benn bu?" "Ich aus Polen. Bas ift benn bein Sandwert?" "Ich bin Beutelschneiber; und mas bift benn bu?" "Ich auch Beutelschneiber." mertte ber jedwebere, bag er jum rechten gefommen fei, und sie machten aus mitsammen zu geben und einander auszuhelfen, wo Einer allein nicht ausreichen murbe verabredeten vor allem eine Probe, woran jeder erkennen follte, bag er am anbern einen guten Behilfen habe. Sie machten aus, zu einem Barbier zu geben und mahrend biefer ben Einen von ihnen rafire, folle ihm ber Andere bie Eifen vom Abfat bes Stiefels reißen, ohne bag er es merte, unb mabrend er ben Andern rafire, folle ihm ber Eine bie Eifen wieber annageln, auch ohne bag er es merte. Sie versprachen einander, wenn jeder biefe Brobe vollbringe, so wollten sie bei einander bleiben und einander beifteben im Guten und Schlechten.

Sie gingen alfo jum Barbier, ließen fich ben Bart abnehmen, und richtig, mabrend er ben Einen rafirte, ftahl ihm ber Unbre bie Gifen von ben Stiefeln, unb wahrend er ben andern rafirte, folug fie ihm ber Gine wieber an. Er mertte aber von allem nichts, und rafirte fo ficher, ale ob mit feinen Stiefeln gar nichts vorginge. Die Beutelfchneiber gingen nun hinaus, lobten einanber und versprachen, als gute Freunde beisammen zu bleiben. Und zwar ging ber preußische mit bem polnischen und blieb bei ihm. Diefer hatte aber eine Schwefter, bie gab er bem preußischen gur Ghe und fie führten jest eine Wirthichaft, fo ehrlich ale man fie bei Beutelichneibern finden fann. Ihr Gewerb betrieben fie nur, wenn fie nichts mehr zu effen hatten, außerbem ließen fie bie Gade ber Leute in Rube und genoffen, was fie fich fruber aufammengetragen hatten.

Nun erfragten sie, daß ein Herr in einem Thurme ganze Haufen Geld habe, daß aber nur eine einzige, eiserne Thur sei, durch welche man hineinsommen könne. Das machte aber den Beutelschneidern nichts, denn sie wußten schon andere Schliche, mit denen sie in den Thurm hinzeinzukommen gedachten. Sie gingen aus, nahmen Hau und Schausel mit sich und gruben einen unterirdischen Gang in den Thurm. So kamen sie von unten auf leicht hinein, und beschauten sich einmal die große Cassa. Da lagen die Kornsäde in ganzer Menge, aber anstatt des Kornes war überall Geld drinnen, und so seit gepackt, daß sich kein Stück bewegte, wenn man den Sack aufzhob. Sie nahmen einen schweren Sack, krochen wieder in ihr Loch zurück, machten es oben ein wenig zu und kamen dann glücklich in's Freie. Den Sack trugen sie in der

Nacht heimlich nach Saufe und freuten sich, baß ihnen biefer Streich so gludlich von Statten gegangen war.

Da fam eines Tages ber herr in feinen Thurm, gablte bie Sade und fant, bag einer abhanben gefommen fei. Es munberte ibn, wie bas jugegangen fei und er konnte sich nicht erklaren, wie Jemand bei verschloffener Thure in ben Thurm hinein-, geschweige benn fammt bem großen Sad hinausgekommen fei. Aber wenn er auch felbft nicht wußte, mas er bei ber Sache benten follte, fo wußte er bafur einen anbern, ber fich in folden Dingen prachtig ausfannte und um einen flugen Rath nicht verlegen mar. Er hatte nämlich schon früher einmal einen Beutelschneiber gefangen, biefem hatte er, anftatt ihn ber Obrigfeit ju überliefern, Die Augen ausgestochen und ihn bei fich behalten. Er meinte namlich, ein Beutelichneiber, wenn es ein rechter fei, muffe ben Ropf am rechten Flede haben und tonne auch andern mit feinen Bfiffen ju gelegener Beit aushelfen. Bu biefem ging er nun bin, ergablte ihm von ber Bestehlung feiner Schatfammer und fragte ihn, wie man etwa ben Schelmen auf die Spur fommen tonnte. "D bie find gewiß burch ben Boben heraufgekommen, fagte ber blinde Beutelfchnei= Grabe nur ein Bischen hinab und wenn bu ein Loch findest, so brauchst bu nichts andres zu thun, als ein Schlageifen baraufzuftellen, bas feine feche bis fieben Bentner wiegt. Dann werben bie Spigbuben eingehen."

Der herr bankte ihm für ben klugen Rath, ging hin, ließ ein biechen hinabgraben, und richtig kamen sie alsogleich zu einem Loche, durch welches die Schelme hereingekommen waren. Er war herzlich froh über diese Entbedung, ging alsogleich zum Schmied und bestellte ein schweres Schlageisen. Als der Schmied fertig war, ließ er es in den Thurm tragen und auf das Loch legen. "Jest, dachte er, brauche ich nicht weiter zu sorgen. Die Spisduben kommen gewiß noch einmal und dann gehn sie gewiß ein." Er ging mit seinen Leuten aus dem Thurme, schloß ihn fleißig zu und freute sich schon auf den baldigen Kang.

Als bie zwei Beutelschneiber eine Zeitlang von bem geftohlenen Gelbe gezehrt hatten und vorausfahen, baß, ber Sad mit ber Beit einschrumpfen murbe, fo fprachen fie zu einander: "Das Loch haben wir schon einmal gemacht, es ift Schabe, wenn wir es nicht fleifiger benuten. Wir muffen boch noch einmal hingehen und bem reichen Rerl wieder einen Sad wegtragen. !" Sie machten fich alsbalb auf, kamen zu bem Thurme und frochen burch bas Loch hinein. Der preußische war voraus, ber polnische hinterbrein. Alls fie eben meinten, in ben Thurm hinaufjugelangen, ba that es einen Schlag und ber preußische schrie: "D web, ich bin gefangen." Der polnische erschrad barüber und fragte, was ihm benn ware. Der preußische fagte: "Ja wohl, wenn ich in ein Schlageifen gerathen bin. Jest mache nur fchnell und schneibe mir ben Ropf ab. Lostommen thu ich boch nimmer, und bann ift ber Ropf ohnebem bin." polnische fagte: "Nein Ramerad, bir ben Ropf abzuschneis ben, bringe ich nicht übers Berg. Und mas wurde erft bein Weib bagu fagen, wenn ich ihr bie Nachricht brachte, baß ich felber bir ben Garaus gemacht habe ?" Der preußische hob aber wieder an zu bitten und fagte: "Mache nur nicht lange Umftanbe. Es foll nicht auffommen, wer hier eingebrochen ift, bu schneibest mir baber ben

Kopf ab, und nimmst ihn mit dir. Thust du es nicht, so muß ich schändlich auf dem Galgen sterben, und du selber bist auch noch in Gesahr aufzukommen." So redete und dat er noch eine Weile fort, die der polnische endlich nachgab, hinaustroch und ihm den Kopf abschnitt. Er nahm den Kopf mit sich, kroch zum Loche hinaus und trug ihn heim. Da hättest du hören sollen, wie das Weib des preußischen lärmte, als sie den Kopf ihres Mannes sah und hörte, wie es ihm gegangen sei.

Nicht lange Zeit, nachbem ber preußische eingegangen. mar, fam ber herr in ben Thurm, um nachzusehen, ob bas Falleifen noch feinen erwischt habe. Bu feiner großen Freude bemerfte er fogleich, baß es zugefallen fei und ging alfogleich bin, um ju fchauen, wer ber Spigbube fei. Bie er aber in die Rabe fam, fab er, bag blog ein Rumpf ba fei ohne Ropf und fam alfogleich auf ben Bebanten: "Bolla ba muß noch Giner im Spiele fein. fonst hatte ber sich nicht selber ben Rops abgeschnitten und ihn fortgetragen." Er ging fogleich wieber zu feinem blinden Beutelschneiber, ergablte ibm die gange Sache und verlangte feinen Rath. "Das ift gewiß, bag ba noch Einer übrig ift, fagte ber Beutelschneiber, aber marte nur, ben wollen wir fcon auch friegen. nimm ben Rumpf aus bem Thurme, lag ibn an ben Galgen bangen und ftelle eine gablreiche Bache bagu. Es ift Beutelschneibere Pflicht, feinen Tobten über Racht hangen gu laffen. Rommt nun ber andere, feinen Rameraben abgulofen, fo wird ihn die Bache schon faffen und bas ganze Spiel hat ein Enbe."

Der herr bankte fur biesen Rath, ging bin, ließ ben Rumpf aus bem Thurme tragen und an ben Galgen

hängen. Dazu stellte er zwölf Mann Solbaten und trug ihnen auf, benjenigen, ber herbeikame und den Leichnam ablösen wollte, zu fangen und vor ihn zu bringen. Die Solbaten versprachen, das zu thun, und umstanden aufsmerksam den Galgen.

Der polnische Beutelschneiber ging zufällig in der Rahe bes Galgens vorbei, sah den Rumpf droben hanz gen und unten die Soldaten Wache halten. Er dachte sich: "Den Tobten sollte ich eigentlich über Nacht nicht broben lassen, um so mehr, weil er mein Kamerade ist. Aber so auf geradem Wege werde ich ihn nicht friegen, denn die Soldaten stehen gewiß nicht umsonst dort." Er dachte ein bischen nach, wie er es ansangen sollte und es kam ihm balb ein psiffiger Einfall.

Er ging in bie Stadt, faufte zwei Dhen vom beften Wein, bagu auch Schnaps und anderes gutes Getrant, fcuttete alles untereinander und that auch eine gute Portion Schlafpulver hinein. Dann nahm er ein Röfil und ein Bägele, legte zuerft zwölf Rapuzinerfutten auf, bebeckte fie aber fleißig, daß fie niemand fah, und oben brauf fam bann bas Bangele. Jest fuhr er unter bie Stadt hinaus und fam in bie Rabe bes Galgens. Da fieng er auf einmal an, ju lamentiren und ju fchreien: "Das ift ein fcones Ding, tommt mir benn Riemanb Bu Silfe, - ber Wein rinnt aller aus, - wie werbe ichs friegen, wenn ich heim fomme." Solches Beug schrie et allerlei untereinander, fo laut, baß bie Solbaten beim Balgen es hörten. Diefe schauten hinab und fagten gu einander : "Sehet, ba brunten fommt einer mit einem Beinpangen. Er fchreit und famentirt gar fo, es rinnt ihm gewiß ber Bein aus. Gehn wir hinab und helfen

ibm, vielleicht gibt er uns bafur ein Maul voll zu trinfen, bann halten wir bas Bachen auch leichter aus." Sierauf liefen alle zwölfe binab, um bem guhrmann gu Als fie ber Pole herabkommen fah, jog er schnell einen kleinen Bohrer heraus und bohrte mehrere Löchlein in ben Pangen. Die Solbaten waren ba. bielten ju, wo es herausrann, fchnigten Spinellen, vermachten bie löcher und meinten, es muffe balb aufhören ju rinnen. Bahrend fie aber auf ber Ginen Seite jumachten, bofrte ber Beutelschneiber auf ber andern, fo bag es nie aufborte und alle Arbeiten umfonft maren. Endlich fagte ber Fuhrmann: "Ich febe icon, ben Wein muß ich euch nur laffen. Nehmt ben Pangen mit euch und trinkt ibn aus, ich will schnell gurudfahren, bamit ich von biefem Bein noch befomme. Denn brachte ich einen anbern nach Saufe, fo murbe ich gleich aus bem Dienfte gejagt." Die Solbaten bankten ihm fur bas Befchent, faßten ben Pangen, trugen ihn jum Galgen hinauf und gingen recht fcbleunig, bamit etwa nicht viel ausrinne. Dann festen fie sich herum, waren guter Dinge und tranken, so viel bie Burgel nur schluden wollte. Sie meinten, einen fo auten und ftarten Wein hatten fie ihr Lebtag nicht getrunten, und zogen barum nur befto beffer.

Der Beutelschneiber fuhr mit seinem Wagen ein bischen zuruck, machte bann Halt und schaute zu, was der Wein für Wirkung thue. Er brauchte nicht lang zu warten, da sah er schon, wie die Soldaten ansiengen, die Köpfe sinken zu lassen und dann Einer nach dem andern sich auf das Gras legte. Als sie alle wie todt dalagen, suhr er hin, nahm die Kapuzinerkutten und legte jedem von ihnen Eine an. Dann nahm er den Leichnam vom

Galgen, pacte ihn auf ben Bagen und fuhr bamit heim. —

Die Solbaten machten erft auf, als es ichon lichter Morgen war, faben einander an und wußten nicht recht, mas fie benten follten. Unftatt ber Solbaten waren lauter Rapuginer herum, neben ihnen wohl gar ein Galgen, aber fein Tobter baran, furgum - bas Ding fam ihnen fo fonderbar vor, daß sich ihre nebligen Röpfe nicht sogleich auskannten. Als fie aber ben Bangen faben und fich recht auf ben gestrigen Abend besannen, so murbe es ihnen wohl flar, bag fie bes Trantes wegen bas Bachen vergeffen hatten, und bag es ber Fuhrmann fein muffe, ber ben Leichnam vom Balgen gestohlen hatte. Es half aber nichts, fie mußten fich endlich boch entschließen beimaugeben, ftellten fich vor bem Berrn, ergahlten ihm, wie es ihnen ergangen fei und bathen ihm hundertmal ab. Der herr wurde zornig, schimpfte fie eine Zeitlang aus, bachte aber bann boch wieber: "Ja was will ich ihnen benn machen? Sie find halt auch hintergangen worben und man tann es ben armen Teufeln nicht gar fo verargen, wenn fie fich bei einem guten Tropfen Wein nicht lange befannen." Er ließ fie laufen, und ging nun wieder zu feinem Rathgeber, bem blinden Beutelschneiber. Diesem erzählte er bie Sache und bat ihn noch einmal um feinen Rath. Der Beutelschneiber machte ein bebent. liches Geficht und meinte, bas ift balb arger, ba fann es gerathen, bag ich mit meiner Runft nicht mehr auslange. Aber Gin Mittel, fagte er, gibt es noch. einem Birfchen bie Borner übergolben und jage burch bie Stadt. Wenn ein Beutelschneiber einen Birfc mit vergolbeten Sornern fieht, ben fann er nicht laffen,

und verlore lieber fein Leben, ale biefes." Der Berr bantte fur Diefen Rath, ließ einen Birfc bringen und ihm bie Sorner vergolben, und jagte ihn hinaus auf bie Gaffen ber Stabt. Die Stabtthore aber wurben gesperrt, baß bas Thier nicht fortlaufen konnte. Der polnische schaute eben jum Fenfter hinaus und fah ben Sirfc mit ben golbenen Bornern. Da fam ihm ein großes Beluft, ihn zu haben, und er fann fogleich auf Mittel, wie er ibn unvermertt erwifchen tonnte. Es fiel ihm ein, baß fein Reller unter ben Weg hinausreiche, fo bag man von unten herauf ben Boben ber Strafe leicht bunner machen fonne. Er ging in ben Reller, grub fo lange nach oben, bis nur mehr ein gang bunner Boben übrig blieb, ging bann auf die Strafe und streute Salz auf. Dann lief er wieder in ben Reller binab und ichaute jum Rellerloche berauf, ob ber hirsch nicht balb tame. Er wartetee nicht lange, ba fam bas Thier herangerannt, ftanb aber beim Salze ftill und fieng an aufzuleden. Da nahm ber Beutelschneiber einen Tremmel und ftieß von unten herauf, fo bag ber Boben einbrach und ber Sirfc brunten lag. Dann machte er ben Boben fogleich wieber gu, und bas alles geschah, ohne bag jemand etwas mertte.

Der Herr erfragte, daß der Hirsch auf den Gassen nicht mehr zu sehen sei, und ließ Kundschaft einziehen, wer ihn aufgefangen habe. Allein Niemand wußte etwas zu sagen und kein Mensch hatte Jemanden beobachtet, der dem Hirschen nachstellte. Sie sagten alle: "Ja, da und da habe ich den Hirschen zum letten Male gesehen, er lief allein durch die Gassen aus und ich bemerkte Niemanden, der ihn verfolgte." Da sah der Herr wohl, daß das Nachsragen nichts helse und ging wieder zu seinem blin-

ben Rathgeber. Diesem erzählte er die Sache und fragte, was etwa weiter zu thun sei. Der Beutelschneiber schnitt ein noch bedenklicheres Gesicht als das vorige Mal, meinte aber, es gebe doch noch ein Mittel, dem Spikbut en auf die Spur zu kommen. Er sagte: "Ich will morgen von Haus zu Haus gehn Suppe betteln; bekomme ich dann irgendwo eine Hirschsuppe, so rieche ich das gleich, und der Schelm ist ertappt." Dem Herrn gesiel diese List und er bath den Beutelschneider, er solle morgen nur sleißig herumgehen und kein Haus auslassen.

Um andern Tage machte fich ber Blinde auf ben Weg, tappte Strafen auf, Strafen ab, ging überall hinein, wo er eine Sausthure griff und bettelte bei allen Leuten um Suppe. Er roch allemal fleißig, merkte aber niemals einen Sirfchgeruch. 2118 es gegen Abend ging, fam er auch in bas Saus bes polnischen Beutelschneibers und bath um Suppe. Der polnische af gerabe einen Birichbraten und ber Duft ftieg bem Blinden gleich in bie Rafe. Der polnische merfte fogleich, bag ber Bettler ein Beutelschneiber sei, bachte aber: "Du bist ja blind, wie willft bu mich übertolpeln. Er ließ ihm Suppe geben, lub ihn bann auch zum Braten ein und erzählte ihm während bes Effens bie gange Beschichte von bem Birfchen, ben er gefangen und heute gebraten habe. Der Blinde af mit großem Uppetit, und als er genug hatte, banfte er wie jeber orbentliche Lotter.\*) Bahrend er hinausging, bachte er: "Ich muß aber boch auch bas Saus merten" und als er jur Thur fam, fcbrieb er mit einem Rothel brei Striche ober bie Hausthur. Der polnische schlich ihm

<sup>\*) =</sup> Bettler.

nach, fah die drei Striche, und wischte fie ab. Dafür ging er, als es ganz finster war, zu dem Hause des Herrn und schrieb bort die drei rothen Striche über die Thure.

Der Blinde fam nach Saufe, und erzählte feinem Berrn mit Freuden, baß er jest ben Spigbuben mohl ausfindig gemacht habe. "Aber weißt bu wohl auch bas Saus noch, wo bu bas Sirfchfleisch gegeffen haft?" fragte ber herr. "D ja, bas haus habe ich schon ge= zeichnet, schide nur morgen, wenn es Tag wird, berum, und wo über ber Thur brei rothe Striche ftehn, ba wohnt ber Schelm." Der Berr meinte jest, aller Sorge los au fein, freute fich febr und bantte bem Blinden fur feine Dienfte. Um anbern Tage schickte er Leute aus, welche bas Saus mit ben rothen Strichen auffuchen follten. Sie gingen in ber gangen Stadt herum, ichauten fleifig ober jebe Sausthure und meinten, jest und aber mußten fie bie rothen Striche feben. Sie fanden fie aber nirgenbe und fehrten unwillig wieber beim. 216 fie ine Saus bineingehen wollten, schauten sie ober bie Thure, und erstaunten nicht wenig, ale fie ba bie brei Striche erblickten. gingen zu bem herrn und melbeten ihm, bag bas gefuchte Beichen fonft nirgende ftunde ale ober feiner eigenen Sausthure. Er ging hinaus und fah wirklich bie brei Striche. Da merkte er, bag er es hier mit einem ärgern zu thun habe, bem ber blinde nicht gewachsen fei. Er ließ baber befannt machen, berjenige, ber ben Sad aus bem Thurm geftohlen, ben Leichnam vom Galgen genommen und ben Sirfd in fein Saus gebracht habe, ber folle fich melben, er werbe für feine Geschicklichkeit eine große Belohnung empfangen.

Der polnische Beutelschneiber hörte biefen Aufruf, ftellte fich vor bem herrn, und fagte, bag er berjenige

sei, der die drei Stude vollbracht habe. Weil sich kein anderer meldete, so glaubte ihm der Herr und gab ihm eine große Belohnung und fragte ihn, ob er nicht als Rathgeber bei ihm bleiben möchte. Der polnische war sogleich bereit dazu und seitdem ist er statt des Blinden der Rathgeber des reichen Herrn.

(Münblich auf bem Ticheggelberge.)

## Der Wurm.

s war einmal ein Jäger, ber hatte ein Weib und viele Kinder, aber dabei eine sparsame Schüssel. Die Wirthschaft machte ihm gar viele Sorgen und er hätte gern Ales selbst gethan, was es von Männerarbeit in und außer dem Hause ut thun gab; allein er machte es doch nicht recht und mußte bei seinem schmalen Einkommen auch noch einen Knecht halten. Mit der Jägerei ging es ihm, wie es jedem geht; heute bekam er etwas, morgen wieder nichts, und wenn er sich den ganzen Tag müde gelausen hatte, so konnte er oft Abends mit leerer Tasche heimgehen.

Nicht weit von seinem Hause war ein großmächtiger Berg, und auf diesem jagte er am öftesten und am liebesten, weil er da doch am leichtesten ein Wild zu sehen bekam. Da sah er einmal, als er in diesem Berg jagte, ober dem Fußsteige einen Menschen liegen. Der Hund sprang hinzu, rannte mit lautem Bellen um den Liegens den herum, und that so wild, als ob er ihn zerreißen wollte. Der Jäger hatte genug zu thun, ihn zuruckzus

halten, es kam ihm aber ganz sonderbar vor, daß der Hund, der sonst niemanden etwas zu Leide that, mit solcher Wuth über diesen Menschen herfalle. Während der Hund um ihn herumbellte, erhob sich der Liegende ein wenig und sagte zum Jäger: "Sei doch so gut und gib mir diesen Hund zu kausen." "Rein, sprach der Jäger, diesen Hund brauche ich selbst, und kann ihn dir nicht geben. Ich habe aber noch einen zu Hause, den kannst du bekommen, wenn es dir um einen Hund gerade zu thun ist."

"Ift schon recht, sagte ber Liegende, gib mir nur ben andern zu kaufen. Aber morgen gerade um biese Beit mußt du ihn hieherbringen, bann wollen wir ben Handel schließen. Hast du gehört, — gerade um diese Beit."

Der Jäger gab sein Wort barauf, ging bann mit seinem Hunde bavon und jagte noch eine Weile burch ben Berg herum. Weil er aber gar nichts bekam, so ließ er bas Herumlaufen gut sein und machte sich auf den Heimsweg. Als er nach Hause kam, ging er vor allem sein Weib zu grüßen und erzählte ihr, daß er den Hund, ben er doch nie auf die Jagd mitnehme, verschachert habe. Die Jägerin war froh darüber und sagte: "Hättest ihm ben andern schon auch lassen zu essen, als daß wir damit die Hunde füttern."

Um andern Tage, als es gegen die bestimmte Zeit ging, sagte der Jäger: "Ich muß jest mit dem Hunde hinausgehen, sonst könnte der Mensch nicht warsten und mit dem Handel ware es nichts." Er lockte den Hund, den er dem Menschen versprochen hatte, und wollte

gehen. Da lief sein dreizehnjähriges Töchterlein herbei und schrie: "D Bater, laßt mich auch mitgehen." "Aber warum willst du denn gerad heute mitgehen?" fragte der Jäger. Das Mädchen wußte darauf keine Antwort zu geben, hörte aber nicht auf zu bitten, daß es mitgehen durse. Inzwisschen kam auch die Jägerin herbei und half dem Mädschen, so daß der Bater endlich einwilligte und es mitzgehen ließ.

Sie gingen nun hinaus in ben Berg und famen ju bem Steig, an welchem ber Menfch geftern gelegen mar. Seut lag aber bort ein unbanbiger Wurm, fo bag bem Jager bang wurde und er fich gleich bachte, mit bem Menschen, ben gestern ber Sund angebellt hatte, fei es nicht richtig gewesen. Er nahm fein Tochterlein an ber Sand nud fagte: "Beh, wir wollen umfehren. Dir ift icon gestern bei bem Menschen nichts rechtes vorgegangen und heute liegt gar anstatt feiner ein Wurm ba." Das Mabchen fürchtete fich auch, reichte ihm gerne bie Sand und fie wollten geben. Da regte fich ber Drache, ichoß auf bas Mabchen los, umschlang es mit bem Schweife und fuhr bamit burch ben Berg hinein. Jager war völlig ftarr geworben vor Schred und schaute bem Ungethum nach. Jest reute es ihn, bag er feine Buchfe mitgenommen hatte; benn mate er bewaffnet gewesen, so hatte er bem Drachen mohl boch was Gefalgenes auf bie Saut gebrannt. Das bloge nachschauen half aber nichts und er mußte fich endlich entschließen, nach Saufe zu geben und bie traurige Botschaft zu bringen. Alle er heimtam und mit bem verftorten Gefichte feinem Beibe begegnete, fragte biefe fogleich: "Bo haft bu benn bas Dabel gelaffen, bag bu es nicht mitbringft?"

famen dem Jäger die Thranen in die Augen und er ergablte weinenb, was ihm begegnet fei. 218 bie Sagerin bas borte, erfchrack fie über und über, jammerte Saus ein und Saus aus und fagte gerabe in einem fort: "Wir haben bas Rind viel zu wenig gesegnet, fonft hatte es ihm fo übel nicht geben können." Am andern Tage ging ber Jager wieber hinaus in ben Berg, burchstreifte ibn ben gangen Tag ber lange und Sobe nach und meinte, er muffe eine Spur feines Rinbes entbeden. er fand nicht einmal ein Studlein Bewand und mußte Abende unverrichteter Dinge wieder heimgeben. Allein er ließ fich nicht abschrecken, sondern ging noch oft und oft hinaus, suchte alle Winkel und locher burch und bachte auch beim Schießen immer an feine Tochter. Aber fein Suchen wollte etwas helfen und es vergingen fieben Jahre, ohne bag er nur bie minbeste Spur bes Dabchens entbedt hatte.

Nach sieben Jahren trug es sich zu, daß der Jäger mit seinem Knechte in den Berg jagen ging. Da sahen sie gar ein schönes Wild vorüberrennen, setzen ihm nach und meinten es bald zu bekommen. Das Wild aber war immer gerade so weit von ihnen, daß sie nicht zu Schuß kamen, verlor sich aber nie ganz aus ihren Augen. Sie meinten, das Wild müßten sie heute noch friegen und möchte es geh'n, wie es wollte. So liefen sie ihm lange Zeit vergebens nach, und merkten nicht, daß es schon ansieng zu dämmern. Erst als es völlig Nacht war, hielten sie nun und es sagte der Jäger zum Knecht: "Jest haben wir uns schön verspätet, es ist schon Nacht und wir können nimmer heim.", Das ist mir eins, sagte der Knecht, es ist ja nicht kalt und wir können auf bem

Boben hier ebenfo gut schlafen, wie babeim im Bette." "Rein, fprach ber Jager, auf bem Boben bier lieg' ich nicht. Ift es ja gerabe heute fieben Jahr, bag ber Wurm mein Tochterlein vertragen hat, und wenn wir ba auf bem Boben lagen, fo fonnte es une mohl auch paffiren, baß ein Burm ober fonft eine Bestie über uns berfiele und uns gerrife." "Wart' ein bischen, erwieberte ber Rnecht, ich will ba auf einen Baum hinaufsteigen, und herumschauen, ob gar fein Saus in ber Rabe ift." Da lachte ihn ber Jager aus und fagte: "Ja wohl ein Saus in ber Rabe! Renn' ich ja ben gangen Berg von oben bis unten und weiß gang gewiß, baß hier herum fein Saus ift." Der Rnecht ließ fich aber nicht abhalten, ftieg auf ben Baum und ichaute herum. "Siehft bu, rief er auf einmal, gerabe ein bischen ober uns febe ich ein Licht, ba oben ift gewiß ein Haus, wo wir über Nacht bleiben fonnen." Dem Jager fam bas fonberbar vor, weil er nur gar ju gut wußte, baß in biefer Gegend weitum feine menschliche Seele ihre Bohnung habe. Der Rnecht ftieg fchleunig vom Baume berab und fagte: "Jest wollen wir hinaufgeben zu bem Lichte und schauen ob uns bie Leute broben ein Obbach geben." Der Jäger hatte feine Schneibe mitzugeben, weil aber ber Rnecht nicht nachgab und ihn auslachte, fo entschloß er fich enblich und fie fliegen beibe ben Berg hinauf. Sie waren furge Beit gegangen, ba funkelte bas Licht gang hell zwischen bie lefte burch und ber Jager fat jest wohl, bag ber Rnecht richtig gefehen habe. Allein es wurde ihm nur besto banger, weil er gewiß mußte, baß bier fonst niemals ein Saus ftand und feine Ungft murbe noch größer, als fie einige Schritte vorwartsgegangen waren und ein herr-

liches Schloß vor ihnen ftanb, aus welchem ihnen bas Licht entgegenstrahlte. Der Knecht blieb stehen und fagte: "Jest fiehft bu, wer von une beiben Recht gehabt bat. Das hab' ich mir gleich gebacht, wenn ein Licht im Berge ift, so ift ein Saus auch babei. Wir wollen nun hinaufgeben und bie Leute um Unterfunft bitten." Der Jäger rieth ihm ab und fprach: "An biefem Blat bin ich oft und vielmal gewefen, aber ba ift fein Lebtag nie ein Schloß gestanden. Glaube bu mir, bas ift nichts Rechtes. Bir wollen lieber umtehren und auf einem Baume übernachten." Der Knecht ließ sich nicht abhalten und fagte, er wolle einmal bineingeben und fei es mas es wolle. "Dann muß ich halt auch mitgehen," bachte fich ber Jager und ftieg mit bem Rnecht gur Thure hinauf. Sie gingen hinein, ber Rnecht couragirt voraus, ber Jager verzagt hintennach. Da fam ihnen eine wunderfcone Jungfrau entgegen und fragte fie, mas fie wollten? Der Knecht nahm bas Wort und fagte: "Wir find im Balbe benachtet und tommen nimmer nach Saufe. Durften wir nicht um eine Nachtherberge bitten?" "D ja, erwiederte bie Jungfrau, über Racht bleiben fonnt ihr genug, aber nur Eins fage ich euch: Ihr burft euch weber graufen\*), noch fürchten." "Wenn es nichts weiters ift, fagte ber Rnecht, bann fonnen wir wohl über Racht bleis ben, benn graufen und fürchten thun wir uns gar nicht." Das fonnte ber Rnecht wohl von fich fagen, aber ber Rager hinter ihm bachte gang anbere, obwohl er jest bas Maul bielt und fich in bas Schicfal fügte.

Die Jungfrau führte nun die beiben hinauf in ein Bimmer. Sie hieß sie da nieberseben, ging bann in die

<sup>\*)</sup> graufen = edeln.

Ruche und brachte ihnen zu effen. Die zwei affen mit gutem Appetit und es fam ihnen gar fein Graufen. Bahrend fie affen, brachte bie Jungfrau eine Brent und ftellte fie im Bimmer nieber. Dann ging fie um Baffer und trug fo lange Baffer herein, bis bie Brent voll war. Die zwei wußten nicht was bas Ding zu bebeuten habe und ber Jager fürchtete fich noch immer im Stillen. Da fam auf einmal ein abscheulicher Wurm gur Thur' berein und fturate fich in bie Brent, bag bas Baffer boch aufflog. Der Jager fürchtete fich jest noch mehr, benn foviel er ausnehmen konnte, fo war bas ber nämliche Wurm, ber ihm vor fieben Jahren bie Tochter geraubt batte. Jest ging bie Jungfrau gur Brent und fing an, ben Wurm fleißig zu waschen. Je langer fie musch, besto rother wurde bas Wasser, und zulett war es so roth, ale ob lauter Blut in bem Gefage ware. Da mußten fich bie zwei am Tische ftart zusammennehmen, baß ihr Berg nicht anfieng zu flattern, wie ein Lammelichweif,

Als die Jungfrau den Wurm sauber gewaschen hatte, half sie ihm heraus. Da hub er an zu reden und sprach: "Jungfrau, möchtest du mich nicht heirathen?" "Nein, sagte sie, das kann ich nicht, du bist ja ein Wurm und ich bin ein Mensch." Er fragte sie noch einmal: "Jungstrau, thätest du mich nicht heirathen?" Sie aber sagte wieder: "Nein, das kann ich nicht, du bist ja ein Wurm und ich bin, ein Mensch." Da fragte er sie zum dritten Male: "Jungfrau, möchtest du mich denn gar nicht heirathen?" Da konnte sie es ihm nicht mehr abschlagen, sondern erdarmte sich über ihn und sagte: "Weil du nicht nachgiebst, so will ich dich halt nehmen. Ich habe dich sieden Jahre gewaschen, nun werde ich

bich wohl noch eine Beile maschen können." Kaum hatte fie bas gefagt, fo war ber Wurm verschwunden, und es ftand anftatt feiner ein munberfconer Jungling vor ihr; ber ihr ale Brautigam bie Sand both und faate: "Du baft mich jest erlost, jum Dante bafur will ich bich wirklich jur Frau nehmen und bir ein angenehmes Leben bereiten. Beug und Sachen haben wir in bem Schloffe genug und bas Schloß felbst wird auch nicht mehr verzaubert fein, wie es bisher mar." Dann führte er bie Jungfrau, por ben Jager und fragte ibn: "Rennft bu biefe ba?" Der Jäger fagte: "Wie follte ich fie tennen?" "Schau fie einmal recht an, sprach ber Jungling, und fage, ob es nicht beine Tochter ift? Sieben Jahre, bevor fie auf bie Welt kam, war ich schon verbannt. Dreizehn Jahre mußte ich warten, bis ich fie auf mein Schloß brachte, und fieben Jahre bat fie mich täglich waschen muffen. Best ift ber Zauber aus, und ich nehme fie zu meiner Gemahlin. Ihr alle braucht jest feine Noth mehr zu leiben, und auch wenn bu noch mehr Kinder hättest, als bu wirklich haft, wurde mein Gut wohl ausreichen, bafur ju forgen." Der Jager wußte nicht, wie ihm geschah, als er bies alles mit anhörte, er schaute balb bie Jungfrau bald ben Jungling an und konnte es völlig nicht glauben, bag bie Frau fein Rind, ber anbere fein funf= tiger Schwiegersohn fein sollte. Aber wenn er feinen Augen trauen wollte, fo mußte er boch glauben, baß feine Tochter wirklich vor ihm stehe, und warum er bem Jungling nicht glauben follte, bas wußte er auch nicht. Er war völlig außer fich vor Freude, fprang auf, umarmte beibe und bankte lange Beit, bag alles fo gut abgelaufen fei.

Um anbern Tage gingen fie alle miteinanber ine Jagers haus und stellten sich ber Jägerin vor und erzählten ihr bie ganze Geschichte. Diese hatte eine Freude, baß es gar nicht zu fagen ift, und beeilte bie Unftalten zur Sochzeit zu treffen. Wie alles in Ordnung war, wurde die Hochzeit mit großer Bracht gefeiert und von nun an hatten die Jägersleute bei bem Gemahl ihrer Tochter bas beste Leben und alle miteinander waren fein bis an ihr Enbe.

(Gehört in Meran.)

## Der Blinde.

ar einmal ein reicher, reicher herr, ber hatte aber bas Augenlicht verloren und fah höchstens einen matten Schein, wenn bas Tageslicht fam ober bei ber Racht ein Licht berbeigetragen wurde. Er hatte zwei Rameraben, bie mit ihm herumgingen und ihn in die Wirthshäuser führten, und anstatt feiner mit ben andern Gaften fpielten. Bahlen that allemal ber Blinbe und es war ihm gleich, wieviel er Einem blechen mußte, wenn es nur recht luftig berging.

Die zwei meinten es aber nicht reblich mit ihm und rebeten eines Tages unter fich ab : "Wie mare es, wenn wir ihn einmal recht viel Gelb mitnehmen hießen, und führten ihn tief in ben Wald hinein. Wir nehmen ihm bann bas Belb und laufen bavon, ihn werben bie wilben Thiere auffressen und fein Menfch weiß etwas bavon." Diefer Blan gefiel beiben über bie Maffen und fie gingen

alsbald zu ihm hin und sagten: "Da braußen im Walb ist ein neues Wirthshaus, da stellen die Wirthsleute allerslei Lustbarkeiten an, um Gaste hinauszulocken. Weil es gar so lustig hergeht, mussen wir schon auch dabei sein; nimm nur tüchtig Gelb mit, und wir wollen uns gut unterhalten." Dem Blinden war diese Nachricht erwünscht, er sagte, sie sollten zur beliebigen Zeit kommen und ihn abholen.

Die Zwei kamen also und holten ihn ab, fragten ihn aber früher, ob er wohl viel Geld bei sich habe? "Ja Gelb habe ich genug, fagte er, geht nur und führt mich hinaus.

Da faßten sie ihn unter ben Armen, führten ihn hinaus und thaten noch freundlicher damit als andere Male. Als sie aber im Walde waren, führten sie ihn ins dichteste Gestäude, sielen über ihn her, nahmen ihm das Gelb und rannten davon?

Jest stand der Blinde allein und verzagt im Walde und wußte nicht, was er in seinem Elend ansangen sollte. Er grappelte nach allen Seiten herum, erreichte aber nichts als Fichten und Hecken. Bald verschwand aller lichte Schein vor seinen Augen und er merkte, daß die Nacht heransomme. Da ergriff ihn nun Furcht, und er dachte, wenn er so auf dem Boden bleibe, so werden ihn die wilden Thiere auffressen. Er wünschte darum, auf einen Baum zu kommen, in der Hoffnung, daß nach glücklich überstandener Nacht vielleicht am andern Tage Jemand kommen würde ihn zu retten. Nach kurzem Herumtasten erreichte er einen Baum, saßte ihn und schwang sich hinzauf. Er stieg noch ein Stück empor, seste sich auf einen Ast und hielt sich am Stamm. So wartete er ab, was

kommen wurde, und brauchte auch nicht lange zu warten, ba erhob sich ein Geräusch und Getöse, als ob die wilde Fahrt daherkäme. Der Lärm kam immer näher, bis an den Baum, worauf der Blinde saß. Um Fuße des Bausmes lagerten sich die drei Würmer, die so ungeschlacht dahergepoltert waren, und siengen nun an miteinander zu reden.

Der Linkwurm fagte zum Rechtwurm: "Rechtwurm, was weißt heute neues?"

Der Rechtwurm antwortete: ,,Ich weiß, heute Nachts wird ein Thau fallen, wenn die Blinden es wüßten und sich damit waschen wurden, so könnten sie alle ihr Augenslicht wieder bekommen."

Da sagte ber Rechtwurm zum Linkwurm: "Links wurm, was weißt bu?"

Der Linkwurm antwortete: "Ich weiß, heute Nachts haben die Hexen dem Bauer da drüben das Bieh alles erkränkt. Aber, wenn es der Bauer wüßte, — ober dem Haus entspringt ein Wasser, gab' er dem Vieh davon zu trinken, so wurde es alles gefund."

Da sprach der Linkwurm zum Haselwurm: "Hasels wurm, was weißt du heute Reues?"

Der Haselwurm antwortete: "Ich weiß nur, in ber ganzen Stadt ist das Wasser ausgeblieben, die Leute müssen weithin, wenn sie eins haben wollen, und in der Stadt ist das Wasser theurer als der Wein. Wüßten sie aber, was ich weiß, so ware ihnen bald geholfen. Mitten durch die Stadt sließt ein Bach, so groß wie ein Mühl= bach, und sie brauchten gar nicht tief zu graben, so wür= den sie dazukommen."

Diese Reben ber Burmer mertte fich ber Blinbe fleißig, und er erwartete es faum mehr, bis er herabsteigen und fich mit bem Thau bie Augen waschen konnte. Endlich erhob fich am Fufe bes Baumes wieder ein Berausch und bie Burmer entfernten fich mit bem gleichen garm, wie fie gekommen waren. Balb barauf merkte ber Blinbe einen matten Schein und er fpurte, bag ber Tag angubrechen beginne. Run grappelte er wieber mit Sanben und Füßen in ben Aeften herum, und ftieg, fo fchnell als es nur gehen wollte, vom Baume herab. Sobalb er brunten war, griff er mit beiben Sanben nach bem Boben, um ju erfahren, ob wirklich ein Thau gefallen fei. Er fühlte fogleich, baß Gras und Beftrauche von reichlichem Thau befeuchtet feien, beneste bamit tuchtig bie Sanbe und bestrich sich bie Augen. Da murbe es fcon heller vor feinen Bliden und er fonnte allerlei Gegenftanbe ausnehmen. Er griff wieber in ben Thau, mufch fich noch einmal, und alsbalb fah er fo gut, als ob er aar nie blind gewesen ware. Es war gerade ein glas= heiterer Morgen und er konnte sich an bem blauen Simmel und ber grunen Erbe beinahe nicht fatt feben.

Nun besann er sich ein wenig, was er vor allem thun sollte. Er dachte sich: "Meine zwei Kameraden will ich einstweilen in Ruhe lassen. Sie sollen mein Geld nur verprassen, ich will schon anderswo einen vollen Beutel kriegen. Um gescheidtesten geh' ich jest zum Bauern, dem die Heren das Wieh erkränkt haben." Wie gedacht, so gethan. Er machte sich auf und ging zu dem Hause des Bauern. Der Bauer begegnete ihm und machte ein murrisches Gesicht. Er aber grüßte ihn mit einem freundslichen: "Guten Morgen."

""Ja wohl guten Morgen, gab ihm ber Bauer zus rud, woher benn ein guter Morgen, wenn bas Bieh alles frant ift?""

"Dein Bieh ist frank?" - fragte ber Herr, - "o wenn es nichts weiter ift, so kann ich helfen."

""Ja, wenn du helfen kannst, so will ich bir zahlengerade, was du begehrst.""

Der Herr begehrte eine große Summe und versprach noch einmal, das Bieh gesund zu machen. Er ging nun ein Stück ober das Haus hinauf, suchte dort nach und fand wirklich ein sprudelndes Wasser. Davon ließ er in den Stall tragen und dem Bieh zu trinken geben. Raum hatten die Thiere davon getrunken, so wurden sie gefund und kannte ihnen kein Mensch an, daß ihnen je etwas gesehlt hätte. Der Bauer hatte hierüber eine gewaltige Freude und gab dem Herr noch viel mehr zum Lohne, als er verlangt hatte. So waren beide zufrieden und der Herr ging seines Weges.

Er bachte noch nicht baran, nach Haufe zu gehn, sondern wollte zuerst der Stadt das Wasser verschaffen, und hiedurch seinen Beutel noch fester anfüllen. Er ging in die Stadt und setzte sich in einen Buschen.\*) Die Kellnerin kam und fragte ihn, was er wunsche? "Ich hätte gern einen Wein, aber vor allem will ich ein Glas Wasser."

""D mein Mensch, fagte die Kellnerin, Wasser kann ich dir keines geben. Das Wasser ist bei uns viel theurer als der Wein, weil in der Stadt felber keines fließt und wir es weit her holen muffen.""

<sup>\*)</sup> Buschen im Etichland = Schenke, weil ein aufgehange tes Gebuich bie Schenke anzeigt.

Der Herr zeigte sich sehr verwundert darüber, trug aber der Kellnerin auf, sie solle den Wirth rusen und ihm sagen, es sei einer hier, welcher der Wassernoth abhelsen könne. Die Kellnerin ging und kam alsbald mit dem Wirthe zuweg. Dieser fragte den Herrn, ob er wirklich im Stande sei, der Stadt Wasser zu versschaffen. "D ja, sagte er, geht nur und sagt den Bürzgern, was sie mir geben wollen, wenn ich ihnen so viel Wasser gebe, daß an eine Noth gar nimmer zu denken ist."—

Der Wirth ging hin und erzählte der Bürgerschaft von dem Herrn, der in seine Schenke gekommen sei und der Wassernoth abhelsen wolle. Die Bürger waren sehr erfreut darüber, kamen in den Buschen und baten den Fremden, er solle ihnen nur Wasser verschaffen, bezahlen wollten sie ihm, so viel er nur begehre.

Da ging er mit den Bürgern hinaus, ließ die Stadt ausmessen, und suchte dann die Mitte. Hier stellte er Leute an zu graben, und kaum hatten sie eine Weile gegraben, so hatten sie schon einen Bach aufgedeckt, der so groß war, wie ein Mühlbach.

Da hatten die Burger eine überaus große Freude und als der Herr seinen Lohn begehrte, so zahlten sie ihm noch mehr als er verlangte, weil sie dachten, daß eine solche Wohlthat mit Gold gar nicht zu bezahlen sei.

Er hatte nun die Reben aller brei Würmer benützt und beschloß nach Hause zu gehn. Bevor er in sein Quartier ging, suchte er das Wirthshaus auf, in welsches ihn seine Kameraden oft geführt hatten. Er dachte sich: "Hier sinde ich sie gewiß, die werden drein schauen, wenn sie mich mit gesunden Augen wieder sehen."

Er ging in die Stube und fand die zwei Kamerasben wirklich beim Spielen. Er schaute ihnen eine Weile zu, ohne daß sie ihn erkannten, und sagte dann plöglich: "Ach, Kameraden, wie geht's? gewinnt ihr mit meinem Gelbe?"

Die Zwei rissen nicht wenig die Augen auf, als sie ihn sahen, wußten aber ansangs doch nicht recht, ob er es wirklich sei. Er lachte sie tüchtig aus, sprach ihnen Muth zu und erzählte alles, was ihm seit ihrer Spitzbüberei begegnet war. Nachdem er mit seiner Erzählung sertig war, ging er weg und nach Hause.

Die zwei hatten sich fleißig gemerkt, was er von den brei Würmern gesagt hatte und sprachen jest zu einanber: "Wir gehn auch in den Wald und lassen und von den Würmern so etwas sagen, damit wir ebenso reich und glücklich werden, wie er."

Sie gingen hinaus an den nämlichen Ort, wo sie ihren blinden Kameraden beraubt hatten, und stiegen dort auf einen Baum. Bei der Nacht erhob sich ein Getöse und es kamen die drei Würmer herbei. Als sie sich unter dem Baume gelagert hatten, huben sie an zu reden und es sprach der Linkwurm zum Nechtwurm: "Rechtwurm, was weißt du heute neues?"

Der Rechtwurm sagte: "Heut weiß ich sonst nichts, als daß wir das vorigemal zu wenig Acht gegeben haben, und da hat's Einer gehört und guten Gebrauch gemacht. Wir sollen also heut besser Acht geben, denn heut sind ihrer zwei droben."

Da erhoben fich bie Würmer und ringelten fich an bem Baum hinauf. Als fie bie 3wei mit ben Bahnen

fielen. Dann ringelten sie sich wieder herab und brachten sie ganz um das Leben. (Münblich bei Meran.)

## Der Schmiedlerner.

B war einmal ein Schmied, und der hatte einen Lerner. Der Schmied machte den Lerner oft aus, weil er von den Leuten hörte, der Bube gehe an Sconntagen immer nur zum hintern Kirchen. \*) Der Lerner vertheidigte sich so gut er konnte, allein der Meister glaubte ihm nicht und drohte ihm einmal im Ernste: "Wenn es noch einmal geschieht, daß du zum hintern Kirchen gehst, so will ich mit dir nichts mehr zu thun haben und jage dich schnurstracks aus dem Hause." Der Lerner merkte sich das und nahm sich sest vor, am

Sonntag in die Kirche zu gehen.

Als der Sonntag kam und es zum Kirchen läutete, da war auch der Schmiedlerner schon im ganzen Feiertagskleid und wollte zum Gottesdienst gehen. Da kam aber gerade ein Soldat in das Haus, brachte einen zerbrochenen Degen und wollte denselben sogleich gemacht haben. Der Leiner entgegnete ihm, er könne jetzt den Degen nicht machen, denn es sei Zeit zum Kirchengehen. Der Soldat ließ sich nicht damit abweisen, und sagte, er musse den Degen gemacht haben, sei es dann, wie es wolle. Der Lerner gab endlich nach, sperrte schnell die Schmiede auf, ließ den Blase

<sup>\*)</sup> Bum hintern Kirchen gebn, hinter bie Rirche gebn = anberd wo hingehn anstatt in bie Rirche.

balg tuchtig faufen und fieng an zu fchmieben, bag bie Funten nach allen Seiten flogen. Alebalb mar bie Arbeit gethan und er hatte nur noch bes Deifters Siegel barauf ju schlagen. Das war auch balb geschehen, und er gab bem Solbaten feinen Degen wieber. 216 aber ber Solbat ben Degen fah, fo schauberte er gurud und fonnte ihn nicht angreifen. Denn bes Meistere Siegel, bas ber Lerner barauf geschlagen hatte, war ein Rreuz. Da ging es an ein Ratfechten zwischen ben beiben Burfchen, ber Solbat wollte bas Rreuz fort haben, ber andere aber folgte nicht und fagte: "Der Deifter macht immer fein Beichen auf die Arbeit und ich thue es auch nicht anders; wenn bu ben Degen so nicht willst, bann fannst bu ihn lassen." Der Solbat wollte fich über biefen Befcheib nicht gufrieben geben, ber Lerner aber fcob ihn gur Schmiebe binaus und machte fich schleunig auf ben Weg in die Rirche. Er ging eine furge Strede vorwarts, ba begegneten ihm fcon bie Leute, bie vom Gottesbienfte famen, und unter ben erften ber Schmiebmeifter. 216 biefer ben Lerner fab, ging er auf ihn zu und machte ihn aus wie einen Schinber. Der Bube wollte fich vertheibigen und fieng an bie Befchichte von bem Solbaten zu erzählen, aber ber Schmieb ließ ihn nicht ausreben und fagte: "Ich habe fcon genug von bir, bu follst mich nicht noch einmal baran friegen. Roch allemal haben mir's nur andere Leute gefagt, baß bu hinter die Rirche gehft, aber heute habe ich's felbft gefehen und jest hilft bir alles nichts mehr." Der Bube fah wohl, daß ba nichts ausgerichtet fei, und ging truben Sinnes nach Saufe.

Beim Mittageffen gab ber Meister bem Jungen seinen Abschieb uub fagte: "Wenn bu gegeffen haft., so pade

nur gleich zusammen und geh so weit der Pfesser mächst. Ich kann dich nimmer brauchen." Der Lerner that keine Widerrede mehr, weil er wohl sah, daß damit nichts geholfen sei, und packte nach dem Essen seine sieden Zwetschken zusammen. Als er mit dem Bündel aus dem Hause trat, sah er vor der Werkstätte noch den Degen liegen, den er Vormittag gearbeitet hatte, und dachte sich: "Ich nehme ihn doch gescheibter mit, als ihn unnüß daliegen lassen, ein Degen ist immer gut zu brauchen." Er nahm den Degen mit und wanderte nun hinaus in die weite Welt. Durch manches Dorf führte ihn sein Weg und durch manche Stadt und allenthalben fragte er um Arbeit. Aber all sein Fragen wollte nichts helsen, und so hieß es halt immer weiter gehn, wenn auch mit leerem Beutel und hungrigem Magen.

Als er einmal wieber um Arbeit fragte, ba wiesen ihn bie Leute in ein Schloß, bas in ber Rabe lag und ergablten ihm, bag ba ein Sutbube mangel fei. "Aber es ift fein gutes Buthen, bei bem Schlof broben, fagten fie, benn es ift eine verwunschte Alpe auf bem Berg und ba hat ein hirte nicht einen guten Stand." Der Schmieb= lerner merkte nicht viel auf die Warnungen, ging ju bem Grafen und melbete fich als hirte. Der Graf nahm ihn freundlich auf, erzählte ihm aber ebenfalls, bag es in ber Alpe unheimlich fei und daß schon mehreren Sirten bas Huthen nicht gut angeschlagen habe. "Wenn bu bas Buthen übernimmft, fo will ich bich auch orbentlich bezahlen, daß du bich etwa nicht zu beklagen haft. Aber Acht geben mußt bu bann schon auch und etwa fein Stud in die verwunschte Alpe hineinlaffen, fonft munsche ich bir Glud."

Der Lerner benkt sich: "Was will ich machen? Arsbeit habe ich jest keine und in die Alpe werde ich nicht muffen hineinfahren."

"Ift schon recht, sagte er jum Grafen, ich will schon huthen und recht aufpassen, tag etwa fein Studlein in bie vermunschte Alm gehe."

Sie waren nun handelseins und der Schmiedlerner war jest Hirtenbube. Um andern Tage fuhr er das erstemal mit seinem Bieh auf die Weide. Ein Diener des Grafen ging mit ihm und zeigte ihm genau das Mark, wie weit er zu hüten habe und wo die verwünschte Alpe angehe. Der Diener ging dann heim und ließ den Hirten allein dei seiner Heerde. Der hatte aber genug zu thun. Bald lief ein Stück dahin, daß er ihm nachlausen mußte, dalb rannte eins dorthin, und er mußte wieder nachrennen Der Tag ging ihm schnell vorüber, aber als es ansieng Abend zu werden und Zeit war zum heimssahren, so fühlte er auch eine solche Müdigkeit, daß er saft keinen Kuß mehr ausheben konnte.

Am zweiten Tage ging es nicht besser. Das Vieh wollte in der Alpe des Grasen nicht bleiben, weil da nur schlechte Weibe war, und versuchte immer hinüberzuspringen in die verbotene, weil dort das Gras so hoch stand, daß es einem bis an die Kniee reichte. Der Hirt hatte in einem fort abzuwehren und wenn er das Vieh an einem Ort zurückgetrieben hatte, so mußte er schon wieder an einen andern hinlausen und dort mit aller Krast die Peitsche handhaben. Als endlich der Abend kam, war er mude wie ein gehetzter Hund und konnte kaum noch die Beine rühren. Er dachte sich, "das ist ein schönes Handwerk, das Schmieden gehört auch nicht zum

leichtesten, aber lieber als an einem folchen Blate Hirt fein, will ich Tag und Nacht auf ben Ambos klopfen."

Ums Zunachten trieb er mub und unwillig die Heerbe heim, und war herzlich froh fein Bett zu erreichen, um benmatten Leib ein bischen ausruhn zu lassen.

Um britten Tage ging es ihm wieber gleich wie am ersten und zweiten. Um vierten Abend endlich, als er fich fcon gang mube gelaufen hatte und bas Bieh gar nicht aufhörte ihn herumzusprengen, fieng ihm bas Ding an zu verleiben und er bachte bei fich: "Was wird benn in biefer Alm brinn fein? Das Gras ift ja fcon, und ich febe gar Niemanden, ber bem Bieh etwas ju Leib thun konnte. Das Paffenbste ift, ich laffe bie hungrigen Dinger einmal hinein, wenn fie genug gefreffen haben, werben fie wohl wieber heraustommen." Raum hatte er Die Beifel bei Seite gelegt und fein Laufen eingestellt, fo war auch icon bie gange Beerbe über bie Brange, und watete mit gefräßigem Gifer in bem boben Grafe berum. Es bauerte nicht lange, fo legte fich ein Stud nach bem andern auf ben Boben, weil fie auf ber fetten Beibe bald fatt waren.

Der Hirte legte sich auch in die Sonne, gerade dort, wo die Gränze zwischen den beiden Almen gezogen war. Er schaute nicht viel um sich, spielte und schniste etwas und hatte doch seine Gedanken immer bei der verbotenen Alse. Auf einmal klapperten alle Schellen und Glocken, er schaut um und sieht die ganze Heerde im Rudel daherzennen. Hintenher aber suhr ein scheußlicher Drache mit langem Halse und aufgesperrtem Rachen. Der Hirte weißlich schnell zu rathen, stellt sich hinter die nachste Köhre und zückt seinen Degen. Da läßt er die ganze Heerde

vorbeilaufen und wie der Drache kommt, führt er einen Schlag und schlägt ihm mit Einem Hiebe den Kopf weg. Augenblicklich fallen Kopf und Drache zur Erde, daß der Boben zittert und der Knabe läßt vor Freude einen hellen Juchezer ab.

Er machte sich nun über ben Drachen her und zersschnitt Kopf und Leib in Stude. Im Kopfe sand er einen eisernen Schlüssel, und biesen verstedte er an einemsichern Ort. Die Stude des Drachen aber warf er über einen Abgrund hinaus, weil von der ganzen Sache Niesmand etwas wissen sollte.

Run fuhr er mit ber Heerbe heim, sperrte sie in ben Stall und legte sich schlafen, ohne bei Jemand vom Drachen ein Wort zu verlieren.

Um andern Tage trieb er bie Heerde wieber hinaus, plagte fich aber wenig mehr mit Bewachung ber Grange. Er ließ bas Bieh gehn, wohin es wollte, und legte fich felbst an einen bequemen Ort. Als ber Abend fam, und er noch mit allerlei Kurzweil beschäftiget war, bort er auf einmal wieder bas Rlappern und Klingeln und fab bie Beerbe im Sturm baberlaufen. Sinterbrein flog wieber ein Drache, ber streckte zwei lange Balfe hinaus und fperrte zwei fürchterliche Rachen auf. Der Sirt ftellte fich wieder hinter Die Fohre, hielt ben Degen Schlagfertig, läßt Schaf und Biegen vorbeirennen, und führt, fobalb ber Drache herankommt, einen fraftigen Streich. Da fällt bas Ungethum nieber, bag ber Boben gittert, unb bie beiben Ropfe liegen richtig vom Rumpfe abseits. Der Sirte jucht luftig, macht fich an ben Drachen, gerfchneibet ihn, und findet in bem Ropfe, ber gur rechten Seite ftanb, einen filbernen Schluffel. Diefen verftedte er, ben Drachen aber warf er in einen Abgrund. Dann fuhr er mit ber Heerbe heim und legte sich schlafen.

Am folgenden Tage ging es nicht anders. Der Hirt spielte für sich, die Heerde lief in die verbothene Alpe und als der Abend kam, rannte alles übereinander heraus, daß die Schellen klapperten und die Glocken klingelten. Hintenbrein suhr ein Drache mit drei Köpfen. Der Hirt stellte sich hinter die Köhre, haute mit einem Streich alle drei Köpfe ab, zerschnitt den Drachen und fand im mittleren Kopf einen Schlüssel, der von lauterem Golde war. Diessen versteckte er, den Drachen aber warf er in den Abgrund hinab zu den andern zweien. Dann fuhr er heim mit der Heerde und legte sich schlasen, ohne einem Menschen von den Drachen etwas zu sagen.

Am folgenden Tage fuhr er wieder hinaus und ließ die Heerde grasen, wo sie wollte; allein heute kam kein Drache und die Ziegen und Schase warteten ruhig, bis der Hirt sie heimtried. Ebenso ging es am folgenden und am dritten Tage, der Hirt hatte das leichteste Hücen, und das Vieh wurde so sett, daß sich jeder Mensch darüber wunderte. Der Graf fragte den Hirten öfters, ob ihm das Hüthen nicht sauer werde, hörte aber nie die minsbeste Klage. Er schaute die Heerde an, fragte, wie das zuginge, daß alle Stücke so sett seien. Der Hirt sagte aber gar kein Wort, daß die Drachen todt seien und ihre Alm nun von dem Vieh des Grasen abgeweidet werde. So ging es lange Zeit sort und der Hirt hatte die besten Zeiten.

Weil ihm bas Huthen keine Muhe machte, so suchte er sich auf andere Beise die Zeit zu vertreiben und sieng zur Kurzweil allerlei Spiele an. Besonbers tändelte er oft im Schatten ber Föhre, hinter welcher er seine Helben-

thaten vollbracht hatte. Er grub bald ba, bald bort in ber Erbe ein Loch auf, ohne an etwas anderes ju benfen, ale an feine Spiele. Da fam er einmal mit Graben an ein Eisenblech und wunderte fich fart, was benn bas zu bedeuten habe. Er erweiterte bas loch immer mehr, und fah endlich, daß es eine eiferne Thure fei, bie er entbedt hatte. Es munberte ihn fehr, mas biefe gu bedeuten habe und er bachte nach, wie sie etwa aufgemacht werben konnte. Da fielen ihm bie brei Schluffel ein, er lief fogleich bin und holte fie herbei. Zuerst stedte er ben golbenen an, ber that aber nicht auf. Dann probirte er ben filbernen, auch biefer wollte nicht paffen. Enblich ver= fuchte er es mit bem eifernen, und alsogleich ging bas Schloß auf. Der hirt öffnete bie Thure und schaute neugierig hinein. Da fab er nichts als einen großen finftern Bang. Er entschloß fich und ging binein. Als ber Gang ju Enbe mar, tam er in einen großen, weiten Saal. Er schaute sich nach allen Seiten um und fant, bag alles in bem Saale von Gifen war. Lebenbes Wefen fah er feines, außer an einer Krippe stand ein fohlschwarzes Roß, bas einen eisernen Harnisch trug, und baneben hing auch ein eiferner Sarnisch für einen Ritter.

Am Ende des Saales war eine silberne Thure. Zu diefer ging er hin, zog den goldenen Schlüssel heraus und
wollte aufmachen. Der goldene paßte aber nicht, und er
nahm den silbernen. Dieser that ganz leicht auf, und er
konnte ungehindert hineintreten. Da war wieder ein großer,
weiter Saal, wie außer der Thur, aber in diesem war
alles von Silber, und an einer Krippe stand ein rothes
Roß mit silbernem Harnisch, und daneben hieng auch
ein Silberharnisch für einen Ritter.

Am Ende des Saales war eine goldene Thur, auf diefe ging der Hirt los und öffnete sie mit dem goldenen Schluffel. Drinnen war wieder ein großer Saal, der den zwei ersten ganz ähnlich sah, nur daß hier alles von purem Golde war. Hier stand ein weißes Roß mit goldenem Harnisch, und der Ritterharnisch, der daneben hieng, funkelte auch von lauterem Golde.

Der Junge schaute sich alles fleißig an, ging bann wieder zuruck und sperrte die Thuren fleißig zu. Er ging nun öfters in diese Gemächer hinein, weil es ihm brinnen gar wohl gesiel, und ihm das Huten jest nicht viel zu schaffen machte. Er sagte aber keinem Menschen etwas davon und hielt es so geheim, wie die Geschichte von den drei Drachen.

Run hatte aber ber Graf eine wunderschöne Tochter, und täglich kamen Grasen und Ritter in das Schloß, um ihre Hand zu werben. Der Graf wußte nicht, welschem unter den vielen Freiern er seine Tochter geben sollte. Er mochte auch keinen dadurch beleidigen, daß er ihm einen andern vorzöge, und dachte auf ein Mittel, wie er seine Tochter verheirathen könnte, ohne selbst die Wahl vorzunehmen und allerlei Verdruß zu erregen. Er ließ bekannt machen, wer seine Tochter haben wolle, der musse seen sich die jungen Herren zu dem Wettkampse versamsmeln sollten.

Der hirt hörte von biefer Kundmachung und es fiel ihm sogleich ein, ob er benn nicht auch aus ben unterirdisschen Salen ein Pferd und einen Harnisch nehmen und fich beim Wettrennen einfinden könnte. Er meinte: "probies

ren schabet nichts" und war balb entschloffen, ben Spaß mitzumachen.

Als ber bestimmte Tag heran' fam, wurde es lebenbig auf allen Gaffen und Straffen, und fchmude Ritter und Grafen auf prachtvollen Pferben ritten bem Grafen. schloffe zu. Auch tam einer mit eifernem harnisch auf einem fohlschwarzen Pferbe bahergesprengt. Das mar niemand anders, als ber Butbube bes Schloffes, aber fein Menfch erkannte ihn und man hielt ihn fur einen ftattlichen Ritterefohn. Bur bestimmten Beit wurde bie Grafentochter herausgeführt und auf eine Saule geftellt. In ber Sand hielt fie einen Beilchenftangel empor, und es wurde befannt gemacht, Die Ritter follen im weiten Rreife herumreiten und wer bann biefe Blume querft erjage, ber folle die Braut nach Sause fuhren. Die Ritter stellten sich an und begannen ben Ritt. Da lief bas schwarze Pferd, worauf ber Sirte faß, allen andern weit voraus und bald fonnte ber Ritter fich jur Sand ber iconen Jungfrau erheben und ihr ben Beilchenstängel abnehmen. Die andern Ritter schauen ihm mifgunftig nach, er felbft aber gibt bem Bferbe bie Sporen und fprengt wie im Bluge von bannen. Er fam in die Alpe gurud, führte das Pferd wieder an feinen Ort, legte ben Harnisch ab und als ob nichts geschehen mare, fuhr er abends mit feiner Beerbe nach Saufe. Den Beilchenftangel gab er heimlich ber Grafentochter, fagte aber niemandem etwas, wie es zugegangen fei, baß er benfelben erlangt habe.

Der Graf wartete wochenlang und meinte, ber Sies ger musse immer und immer kommen, um die gewonnene Braut zu begehren. Wer sich aber nicht melbete, das war der Ritter, welcher den Beilchenstängel gewonnen hatte.

Dem Grafen ging die Gebuld aus und er ließ bekannt machen, daß seiner Tochter wegen noch einmal ein Wettreisten gehalten werde.

Am bestimmten Tage kamen wieder zahlreiche Ritter und Grafensöhne, um ihr Glück und Geschick zu probiezen. Auch kam einer bahergeritten im silbernen Harnisch und auf rothem Rosse und stellte sich in die Reihe der übrigen. Zur bestimmten Stunde wurde die Grafentochter hervorgeführt mit einem Beilchenstängel in der Einen Hand. Der Ritt begann und vor allen voraus flog der silberne Ritter auf dem rothen Pserde. Er nahm den Beilchenstängel aus der Hand der Jungfrau, und sprengte damit augendlicklich von dannen. Das war wieder der gräsliche Hirt gewesen, der ritt jest zur Alpe zurück, that Ros und Harnisch an ihren Ort und suhr abends mit der Heerde heim. Den Beilchenstängel brachte er wieder der Grafentochter, sagte aber weder ihr noch sonst jemandem, daß er selbst ihn gewonnen habe.

Der Graf wartete wieder lange Zeit auf die Melbung bes Siegers. Aber auch diesmal kam der Bräutigam nicht um seine Braut zu holen, und das dritte Wettrennen wurde ausgeschrieden. Dasmal kam der Hitt auf dem weißen Roß und im goldenen Harnisch und stellte sich in die Reihe der Grafen und Ritter. Als die Jungfrau auf der Säule den Beilchenstängel emporhod und das Zeichen zum Ritt gegeben wurde, war er wieder der erste am Ziel und nahm die Blume wieder aus ihrer Hand. Dann flog er von dannen, und kein Mensch wußte, wohin er

gekommen war. Er ritt aber zur Alpe, that Pferd und Harnisch, wohin sie gehörten, und trieb abends die Heerde heim. Den Beilchenstängel brachte er wieder der Grafentochter, sagte ihr aber nichts, woher er ihn bekommen habe.

Auch biesmal wartete ber Graf umfonft auf bas Erscheinen bes Brautigams. Er wurde voll Born und Aerger, und wußte nicht, was er anfangen follte. Er erfragte aber, bag feine Tochter ben Beilchenftangel immer wieber bekommen habe, ließ fie baber vor fich kommen, und fragte, wer berjenige fei, ber bie gewonnenen Blu= men gurudgebracht habe. Sie ergablte, bag allemal am Abend ber Birtenbube mit bem Beilchenftangel ju ihr gekommen fei. Als ber Graf bas borte, warb er febr neugierig und ließ alsogleich ben Sirten vor fich rufen. Er forberte ihn auf, ju befennen, wer ihm an jebem Abend ben gewonnenen Beilchenftangel gegeben habe. Da ergablte ber Sirt, bag er fie von feinem andern empfangen habe, fonbern baß er felbft ber breimalige Sieger fei. Wie ber Graf bas borte, fuhr er ihn an und fagte: "Aber warum haft bu bich benn nicht früher gemelbet." Der hirt antwortete: ",, 3ch habe mir halt immer gedacht, fie werde mich boch nicht mogen."" Der Graf aber fprach : "Was ich einmal gefagt habe, bas muß feine Richtigkeit haben, und bu bist baber ber Brautigam meiner Tochter."

Bei biefen Worten war ber Schmiedlerner, ber jest Graf werben follte, wie vom himmel gefallen und wußte nicht, wie er bie Großmuth seines Herrn genug loben und ihr banken follte.

Es wurde nun Alles zur Hochzeit bereit gemacht und viele Ritter und Herren wurden eingelaben. Erft beim Hochzeitmahl fragte man den Brautigam, woher er denn die schönen Waffen und Roffe bekommen habe. Da erzählte er von den drei Drachen, von den in ihren Köpfen gefundenen Schlüsseln und von den unterirdischen Sälen.

Da verwunderte sich Alles und nach der Mahlzeit führte er die andern hinaus zu der Köhre, sperrte die eiserne Thüre auf und führte sie hinein. Als sie in den ersten Saal kamen, wo Alles von Eisen war, da hub das schwarze Roß an zu reden und sagte zu dem alten Grasen: "Ich din dein Urgroßvater, und habe diese Alpe dem Urgroßvater beines Hirten genommen und bin jest verloren."

Als sie in ben zweiten Saal kamen, wo Alles von Silber war, da sieng das rothe Roß an zu reden und sagte zum alten Grafen: "Ich bin dein Großvater, und habe um diese Sache nur wenig gewußt, und bin im Kegseuer."

Dann gingen sie in ben britten Saal, wo Alles von Golb war, und ba hub bas weiße Roß an zu reben und sagte zum alten Grafen: "Ich bin bein Bater und habe um bie Sache gar nichts mehr gewußt und bin nun selig."

Hiemit waren alle brei Rosse verschwunden und bie Grafenleute mit ben Gaften kehrten in bas Schloß zuruck. Wie lange sie bort noch geschmaust haben, weiß
ich bir nicht zu fagen.

(Münblich in Safling.)

## Stiefmutter.

hatten nur ein einziges Kind und das war ein hatten nur ein einziges Kind und das war ein feines, herziges Büblein. Aber einmal erfrankte die Mutter und wurde immer schwächer und übler, so daß sie in wenigen Tagen von dem Büblein und ihrem Manne Abschied nahm und dann die Augen zuschloß auf immer. Dann kamen die Todtensgräber, trugen die Mutter fort und thaten sie in das Loch hinab und dem Knaben kam es jeht so leer und enterisch vor in dem Hause, daß er sich vor lauter Sehnssucht und Langweile oft fast nicht zu helsen wußte.

Aber balb murbe es fcon wieber lauter in bem Saufe und ber Knabe hatte nimmer viel über Langweile ju flagen. Denn ber Bater brachte gar balb eine Stiefmutter und fagte ju bem Rinde : "Siehst bu, bas ift jest beine Mutter, biefer mußt bu jest folgen, wie bu beiner erften Mutter gethan haft, und mußt alles fleißig ausrichten, was fie bir aufträgt." Der Knabe versprach bas ju thun, er hatte aber ju biefer neuen Mutter fein folches Butrauen, wie er zur erften Mutter gehabt hatte, und wenn er ihr auch fleißig folgte, so that er es boch mehr aus Zwang als aus Liebe und so fam ihm bas Folgen immer viel faurer vor, als fruher. Die Stiefmutter konnte auch ben Buben gar nicht leiben, und wenn er ihr auch alles that was fie wollte, so war fie boch nicht zufrieden und schimpfte und zuchtigte ihn, als ob er ber bofefte Bube von ber Belt mare. Sie that ihm nichts an, fammte ihn nicht und wusch ihn nicht,

<sup>\*)</sup> unheimlich.

fo daß das Büblein, das früher fo nett und fauber gewesen war, bald alle Leute grausen machte und bei niemandem mehr gern gelitten wurde. Den ganzen Tag mußte er im Walde draußen eine ganze Kutt Schweine hüthen und dabei bekam er nichts anderes zu effen, als morgens vor dem Auskahren und abends nach der Heimskehr ein bischen Lauteres.

So hatte er keine Freude gehabt, wenn nicht die Schweine, die er zu hüthen hatte, gut gerathen waren. Diese nahmen aber schon so zu, daß jedermann gemeint hatte, sie waren im Stalle gemästet, nicht aber auf die Weide getrieben worden. Wie das Ding zuging, das verstand der Knabe selbst nicht. So oft er mit seiner Heerde aussuhr und ein Stück in den Wald hineinkam, siengen die Schweine auf einmal an zu laufen und liesen so schleunig waldein, daß dem Hirten das Nachlausen verleidete. Abends kamen sie auch richtig alle wieder zuwege und man konnte es ihnen an ihrer Wampe und am Laufen ansehen, daß sie untertags gute Weide mußten gehabt haben. Den Knaben wunderte es oft, wo denn etwa der gute Plat für die Schweine sei, aber zum Nachlausen konnte er sich nie entschließen.

Als er einmal so allein im Walbe herumstrich und sich auf mancherlei Art die Zeit zu verfürzen suchte, begegnete ihm ein altes Weibele und fragte ihn: "Bubl, was thust benn?"

""Fad'n huthen.""

"Weißt du, wo beine Facen allemal hingehen?" ""Das weiß ich nicht. Sie laufen halt allemal fort, wenn sie ein Stuck im Wald sind, und abends kommen sie fattgefressen zuruck."" "So geh boch einmal schauen, wo sie ihre Weibe haben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, es geschieht dir gewiß nichts."

Der Knabe versprach ihr, einmal nachzulaufen, und bie Alte ging wieder fort.

Um andern Tage fuhr er wieder mit seiner Heerde in den Wald, aber als die Schweine ansiengen zu lausen, so lief er auch mit und lief so stark, daß er sast die Füße verlor. Als er lange Zeit gelausen war und ihm schon ansieng der Athem auszugehen, da sah er ein Loch im Erdboden und in das liefen die Schweine alle zusammen hinein. Da getraute er sich nimmer nachzulausen, weil es in dem Loche gar so sinster war, daß ihm schon das Hineinschauen völlig unheimlich vorstam. Er strich wieder den ganzen Tag in der Nähe des Loches und schaute, sich die Zeit mit allerlei Kurzsweil zu vertreiben. Während er so herumtändelte, stand auf einmal wieder das alte Weibele vor ihm und fragte: "Bist du den Schweinen heut nachgegangen und hast geschaut, wo sie ihre Weibe haben?"

""Ja, ich bin wohl lange Zeit nachgelaufen, aber sie find bann in ein stocksinsteres Loch hinein, und ba habe ich mich nimmer nachgetraut.""

"Warum benn nicht nachgetraut? Geh bu nur hinein in bas Loch, wirst sehen es geschieht bir nichts."

Der Knabe versprach, am andern Tage hineinzugehn und die Alte humpelte wieder fort. Als es Abend war, lief bas ganze Rudel Schweine wieder zuweg und der Hirte fuhr alsogleich heim.

Um andern Tag in aller Fruhe bekam er wieder fein Lauteres und mußte bann wieder bie Schweine hinaus-

treiben in den Wald. Als er ein Stüd im Gehölze brinnen war, da siengen die Schweine wieder an zu lausen, und der Hirte lief ihnen nach über Stock und Stein, daß ihm fast der Athem ausging, — und als sie in das Loch hineinsschoffen, da überwand er alle Furcht und lief ihnen auch nach. Da war es aber so sinster wie in einem Sack und er wußte bei keinem Schritt, wo er hintappte, sondern mußte nur auss Gerathewohl seiner Nase nachslausen, so wie es die Schweine auch thaten.

Nachdem er eine gute Strecke so gelausen war, kam es ihm vor, als ob ein leiser Strahl in das Dunkel herseindräche und während er sich darüber zu freuen ansieng, wurde es schon wieder ein wenig heller und dann noch heller, — und endlich hörte das Loch auf und er kam mit seinen Facken in eine freundliche Lichte. Die Facken rannten noch immer aus Leibeskräften darauf los, der Hirte aber ließ sich jest ein bischen Zeit, weil er sich in der freien Weite doch weniger sürchtete, als in dem stocksinstern Loche. Er war noch nicht weit von dem Ausgang der Höhle, da begegneten ihm drei wunderschöne Jungfrauen und fragten ihn: "Bübl wohin?"

"Ich gehe nur schauen, wo meine Facken hin sind. Ich will bann geschwind wieder hinausgehn." So sagte bas Büblein, weil es sich halt gar so sürchtete vor den drei fremden Jungfrauen. Diese aber waren freundlich mit ihm, hießen ihn munter sein und sagten: "Wenn du die Facken sehen willst, so mußt du noch weit hinausgehen, dann wirst du sie schon sinden."

Das Bublein folgte ihnen, hob ruftig die Füße auf und ging noch eine lange, lange Strecke. Als es fich schon völlig mube gelaufen hatte, sah es endlich seine

Kaden, bie mit vergnügtem Bergen an brei großmachtigen Saufen muhlten und mit einem folchen Gifer fragen, bag fie bes Sirten gar nicht gewahr murben. Es munderte ihn, woran fie benn fo gierig fragen, und er ging beswegen noch etwas naher hinzu. Da fah er, bag es brei Kornhaufen waren, worin fie ihre Ruffel ftedten , und es fam ihm nun nicht mehr fonberbar por, warum die Thiere in ber letten Zeit so viel Speck gezügelt hatten. Er bachte fich: "ba brauche ich nicht viel zu huthen, freffen thun fie schon felber, und hinausgekommen find sie auch noch allemal." Er kehrte alfo um und ging wieber ben gleichen Weg jurud, auf bem er gekommen war. Da begegneten ihm wieber bie brei Jungfrauen und fagten: "Bift bu bei ben Facten gewesen ?" ""Jest hab' ich fie wohl gesehen, fagte bas Bublein voll Freude, fie find ba braußen und thun Rorn freffen.""

"Siehst du, erwiederten die Jungkrauen, das Korn ist alles für deine Facen. Daran kannst du sie fressen lassen, die es gar ist, und wenn sie das alles aufzgefressen haben, so werden sie schon einen dicken Speck aushaben." Das Büblein dankte dasür und wollte weiter gehn. Die Jungkrauen aber sagten: "Jest bleibe du da, die es Abend wird, und dann sahrst du selbst mit deinen Thieren zum Loch hinaus und der Heimath zu." Der Knabe ließ sich die Einladung gerne gefallen und blieb bei den Jungkrauen. Diese gingen sogleich um Kamm und Seise, kämmten und reinigten ihn und brachten ihm dann neue Kleider, die er anlegen mußte. Da schaute das Büblein auf einmal ganz anders aus und es war ihm so wohl in den reinlichen Kleidern, das

es vor Freude gar nicht wußte, wie ihm geschehen war. Jest brachten ihm die Jungfrauen auch zu effen und stellten ihm Schmalznubel und andre gute Sachen vor, die er sein Lebtag nicht gekostet hatte. Das Büblein as mit großem Appetit und dankte in einem fort unserm Herrn und den Jungfrauen. Diese schauten ihm zu, redeten freundlich mit ihm und munterten ihn von Zeit zu Zeit auf, tapfer drein zu schlagen.

Alls er ben Löffel fortgelegt und unserm Herrn noch einmal für die gute Speise gedankt hatte, hießen ihn die Jungfrauen noch bleiben und sagten zu ihm: "Jest, weil wir deine Facken verköstigen, und du bei und Kleider und Essen gekriegt hast, so mußt du und auch etwas versprechen, was du leicht halten kannst. Du darst keinem Menschen etwas sagen, wohin du beine Facken auf die Weibe treibst oder wo du selbst Gewand und Speise bekömmst. Hörst du? Aber wenn du und das versprichst und beine Versprechen sleißig in Acht nimmst, so darst du mit deinen Thieren immer zu und hereinsommen und wirst allzeit so gut ausgenommen werden, wie heute."

Dem Knaben fiel es gar nicht ein sich zu besinnen, und fogleich versprach er ihnen hoch und theuer, keinem Menschen von ihrer verborgenen Wohnung etwas zu fagen.

Als die Sonne ansieng hinter die Berge hinabzufriechen, kamen die Facken des Weges daher und man
konnte es ihnen an Gang und Bauch wohl ansehen, daß
sie am Fressen keinen Mangel gehabt hatten. Der Knabe
nahm dankend Abschied von den drei Jungfrauen, und
versprach am andern Tage wieder zu kommen. Dann

hob er seinen Steden auf, gab ben hintersten von ben Kaden ein lustiges hinauf und fuhr nun so schnell, als es gehen wollte, zum Loche hinaus und ber Heimath zu. Als er daheim ankam, that er zuerst die Facken in den Stall, und ging dann in die Küche hinauf zur Stiefsmutter. Als diese den saubern Jungen sah, schaute sie ihn zuerst von oben die unten an, ob es wohl ihr Bube sei, und als sie sich überzeugt hatte, daß es doch kein anderer sei, so wurde sie brennroth vor Jorn, weil sie ihm das hübsche reinliche Aussehen und das saubere neue Kleid nicht vergönnen wollte. Sie raisonirte eine Weile zu, ohne ihn zu Worte kommen zu lassen und erst als sie ihr Maul tüchtig ausgeleert hatte, fragte sie ihn: "Zett sag mir aber, wer hat dir das saubere Kleid angelegt?"

""Das habe ich mir felbst angelegt, "" erwiederte ber Knabe. Da ging das Schelten des bosen Weibes von neuem an und sie wollte mit aller Gewalt aus dem Knaben herausbringen, woher es denn komme, daß er heut so schön und sauber sei. Der Knabe aber gab ihr allemal ausweichende Antworten und ließ sie schelten so viel sie wollte, sagte aber von den drei Jungfrauen und ihrem geheimen Ausenthalte kein einziges Wörtchen. Als es Schlasenszeit war, hörte der karm endlich auf und der Knabe legte sich vergnügt in sein schlechtes Bettchen. Er dachte und träumte die ganze Nacht von dem glücklichen Ausenthalt, den er gestern angetroffen hatte, und konnte kaum den Morgen erwarten, um mit seiner Heerde wieder dahin zu fahren.

Raum fieng es an zu bammern, fo sprang er schon aus bem Bette, legte sich vergnügt bie saubern Rleiber

an, trieb bann bie Schweine aus bem Stall und fuhr fingend und pfeifend mit ber grungenden Seerbe bem Walbe zu. Die Schweine brauchte er nicht viel zu treiben, weil fie bas gute Futter mußten, und fo fam er bald bei bem Loche an. Die Facen rannten ungeheißen auf basfelbe los und, wie ber Wind, alle gufammen hinein. Der Knabe lief ihnen nicht nach, weil er wußte wohin fie rannten, fonbern er ging allein hinten nach. Als er burch bas Loch gegangen war, begegnete er wieder ben brei Jungfrauen, die ihn freundlich grußten und einluben, ben Tag über bei ihnen zu bleiben. Er blieb gerne ba und hatte wieder fo gute Zeiten, wie gestern. Schmalznubel und andre gute Roft betam er in Sulle und Fulle und hatte fich nichts zu munfchen, als bag er abende nicht wieber gur bofen Stiefmutter beimtehren mußte.

Als aber aber bie Sonne heimging, kamen wieder bie Faden und er mußte wieder heimgehn und bas Schimpfen und Lästern ber Mutter mit anhören.

So ging es lange Zeit fort. Der Knabe fuhr alle Tage durch das Loch zu den drei Jungfrauen und hatte dort ein Leben, daß er sich's nicht besser hätte wünschen können. Sie schenkten ihm immer mehr und schönere Sachen und als er zu einem Jüngling heran gewachsen war, konnte er sich mit den schönen Kleidern, die er von den Jungfrauen bekam, vor seinen Altersgenossen herausputzen. Abends aber mußte er immer das Schelten und Fratscheln der Stiesmutter anhören und hatte genug zu thun, um allemal einen Ausweg zu sinden, damit er von den Jungfrauen und ihrem Ausenthalte nichts zu sagen brauchte.

Eines Tages, als er wieder mit den drei Jungfrauen herumging und sich von ihnen bewirthen ließ, führten sie ihn zu den drei großen Geldhäusen und sagten: "Schau, Einen von diesen Hausen kannst du dir leicht erwerben, wenn du so fort fährst, wie du disher gethan hast. Wir alle drei sind verwünscht, und es dauert nur noch zehn Jahre, die wir erlöst werden können. Bist du diese zehn Jahre hindurch sein still, und sagst keinem Mensschen etwas von uns und unserm Aufenthalte, so sind wir erlöst, und von diesen drei Geldhäusen gehört Einer dir, Einen gibst du der Kirche und den dritten vertheilest du unter den Armen."

Der Knabe, weil er sich über seine verwünschten Wohlthäterinen erbarmte, und ihm bas Gelb auch ein bischen in die Augin stach, gab ihnen sein Wort, er wolle sich hinfuro schon zusammennehmen, wie er es bisher gethan, und keinem Menschen ein Wörtchen von ihnen sagen.

Bon nun an gaben ihm die Jungfrauen nicht nur Essen und Kleider, sondern auch Geld, so daß er der Stiefmutter oft mit einem Silberstüd aushelsen konnte. Diese aber hatte nur einen neuen Jorn, als sie sah, daß der Bube, den sie nicht leiden konnte, auch Geld in der Tasche habe, und sie schimpste ihn jest nur desto ärger. Sie hielt ihm vor, er habe es gestohlen, und drohte, ihn vor Gericht anzuzeigen, wenn er nicht bekenne, woher er es habe. Der Junge aber wußte sich allemal herauszureden, ohne daß er von den Jungfrauen eine Meldung that.

Die Stiefmutter bekam endlich einen solchen Born über ihn, daß sie wirklich bei Gericht angab, ihr Stief-

fohn betreibe das Schelmhandwerk. Da kam der Gerichtsbiener, faßte ihn ab und führte ihn vor Gericht. Da forderte ihn der Richter auf zu bekennen, woher er das viele Geld bekomme, wenn ers nicht stehle. Er brachte allerlei Ausreden vor, der Richter aber war damit nicht zusrieden und sagte, wenn ers nicht bekennen wolle, so werde für ihn schon ein Loch im Thurme oder beim Seiler ein Stricklein zu sinden sein. Da wurde er verzagt und erzählte, daß er das Geld von den verwünschten Jungfrauen habe, zu denen er im Walde draußen durch eine Höhle gelangt wäre. Hiemit waren Stiefsmutter und Richter zufrieden und er konnte wieder frei seine Wege gehen.

Am andern Tage fuhr er wieder mit seiner Heerde hinaus in den Wald. Die Facken rannten dem Loche zu und er selbst lief ihnen eilig nach. Allein das Loch war verschloffen und weder er noch die Facken konnten hineinkommen. Drinnen hörte er aber oft, wenn er in dieser Gegend hüthete, ein bitteres Seuszen und Weinen. Da kam ihm allemal die Reue, daß er sich hatte absschrecken lassen, die drei Jungfrauen zu erlösen.

(Münblich bei Meran.)

## Die Aröte.

or langer Zeit lebte einmal ein armes Bäuerlein, bas hatte drei Söhne, zwei gescheidte und einen närrischen, und der närrische hieß Hanst. Der Vater war schon alt und schwach und konnte nimmer recht arbeiten. Da sagte er einmal zum ältesten Sohne: "Wenn

bu willst, so will ich bir jest bas Heimatle lassen und bir noch breihundert Gulben geben, daß du die Wirthschaft anfangen kannst. Wenn du damit einwerstanden bist, so geh nur und schau dich um ein arbeitsames Weib um, die dir hausen hilft." Der Sohn hatte nichts einzuwenden und war balb handeleins mit dem Vater.

Der zweite Bruder hörte auch von der Sache, ging alsbald zu dem Bater und fagte: "Bater, ihr wollt meinem Bruder das Heimatle geben und dreihundert Gulsden, damit er heirathen könne. Gebt mir nur auch dreishundert, ich will schon ein Weib sinden, daß nicht viele ihresgleichen sind." Der Bater ließ sich nicht lange bitten, versprach ihm die dreihundert Gulden und ließ ihn auf die Werbschaft gehen.

Da hörte auch der Hanst, daß seine zwei Brüder vom Bater so viel Geld bekommen haben und heirathen wollen. Er ging alsbald zum Bater und sagte: "Baterle, heirathen kann der Hanst schon auch. Gebt mir nur dreishundert Gulden und ich will mir schon ein Weib finden." Der Alte sagte: "Dreihundert Gulden will ich dir wohl geben, aber du mußt sie fleißig ausheben und Acht geben, daß du nichts verlierst." Der Hanst sagte: "Ucht geben will ich schon," und bekam die dreihundert Gulden.

Die drei Brüder gingen nun auf die Werbschaft, aber dem Hanst ging es am schlechtesten. Die andern zwei hatten schon Weibsbilder und wußten gleich, wohin gehen. Aber der Hanst hatte noch nie an's Heirathen gedacht und mußte jest nur auf Gerathewohl seinen Weg gehen. Er ging hinaus in den Wald und dachte so darüber nach, daß er jest heirathen solle. Es kam ihm doch etwas sonderbar vor, heirathen wollen ohne eine

Braut zu haben, aber er ließ sich barob nicht bang werben und bachte sich: "Jest ist's gerad gleich. Was mir
begegnet, das heirathe ich, sei es Mensch ober Vieh."
Er ging noch eine Weile fort, da hüpfte eine Kröte
zuweg, und kam fast dem Hans zwischen die Füße.
"Möchtest du nicht heirathen? sagte sogleich der Hanst.
""Heirathen möchte ich wohl,"" erwiderte die Kröte.
"Möchtest du mich, wenn du mich kriegen könntest?"
""Ja freilich möcht' ich dich."" "Wenn du mich magst,
so ist der Handel abgethan; ich geh jest heim zu meinen
Brüdern und will es ihnen sagen." Die Kröte hatte
nichts dagegen, und der Hanst ging heim zu seinen

Die Brüber lachten ihn tüchtig aus und sagten: "A, Hansl, bift du auch ba? Du wirst schon etwas sauberes haben von einer Braut. Wo bist du denn hingegangen auf die Werbung?" Der Hansl ließ fragen und spoteten und kehrte sich nicht daran.

Nun gingen alle brei Brüber zum Bater und erzählten ihm, daß sie es jest in Richtigkeit haben und bald heirathen wollten. Da fagte der Bater: "Ja wenn ihr aber alle brei heirathet, wem soll ich benn das Heimatle geben? Wir werden es halt müßen auf eine Probe ankommen lassen? Wist ihr was? Ich gebe jedem von euch eine Reist und die Reisten tragt ihr zu euren Bräuten. Die sollen dann die Reisten spinnen und wer von euch seine Reiste am schönsten gesponnen zurückringt, bem soll das Heimatle gehören." Die Brüder waren mit diesem Antrag zufrieden und bekamen die Reisten. Die andern trugen den Haar alsbald zu ihren Mädlen

und fprachen ihnen lange Beit zu, fie follten bas Garn recht klug und fein machen.

Der Hanst machte sich auch auf ben Weg und ging mit seinem Stren tief hinein in den Wald. Endlich kam die Kröte zuweggepatscht und fragte den Hanst, warum er denn die Reist mit sich bringe.

"Die Reift mußt bu mir spinnen, sagte ber Hanst, und wenn du schöner spinnen kannst, als die Bräute meiner zwei Brüder, so bekommen wir zu den dreihundert Gulden auch noch das Heimatle, und das ist schon der Mühe werth, daß du dich zusammennimmst."

"Zusammennehmen will ich mich schon, antwortete bie Kröte. Gib mir jest bie Reist und morgen kannst bu bas Garn abholen." Der Hanel gab ihr bie Reist und ging wieder heim.

Am britten Tage brachten bie zwei ältern Brüber bas Garn zu bem Bater und sagten, er solle jest entscheiden, welcher von ihnen eine bravere Braut habe und welcher die Heimat bekomme. Da war der Bater über die Massen erstaunt wegen des seinen Fadens, den die beiden Bräute gesponnen hatten. Er wußte nicht, welschem Sohne er das Heimatle geben sollte und kratte sich gerade einmal hinter den Ohren.

Der Hanst war aber auch inzwischen zu seiner Kröte gegangen und hatte das Garn geholt. Er brachte es seinem Bater und sagte: "Da schaut einmal, wie schön meine Braut spinnen kann. Das Heimatle wird wohl mir gehören?" Der Vater traute kaum seinen Augen, als er das seine Gespinnst betrachtete, und wenn er das Garn der Brüder damit verglich, so kam ihm gerade vor, als wenn er früher nur Rupsen in der Hand gehabt hätte,

und das Flachsene hatte erst der Hansl gebracht. "Freilich gehört dir die Heimat, sagte er zum Hansl, und morgen mußt ihr alle drei eure Braute bringen, dann wollen wir ein Mal anstellen und lustig sein in Ehren."

Am andern Tage giengen die zwei ältern Brüder um ihre Mädlen, und auch der Hansl schickte sich an, in den Wald hinein zu gehen. Er dachte sich aber: "Die Kröte erhüpft es doch nicht dis hieher, der Weg ist einmal zu weit." Er nahm daher ein Milchfübele mit und wollte die Kröte darin heimtragen.

Als er in den Wald kam und die Kröte ansichtig wurde, sagte er: "Komm Krötl, du sollst heut mit mir heimgehen und beim Male mithalten. Der Weg ist die aber gewiß zu weit. Hüpfe ins Milchkübele und ich will dich heimtragen."

Die Kröte sagte: "Ich laß mich nicht tragen, ich geh schon selbst."

""Benn du gehen willst, so ist's auch recht,"" sagte ber Hanst und ging voraus. Die Kröte hüpfte sleißig hintendrein, und bald hatten sie ein gutes Stuck Weges zurückgelegt. Da sieng der Wald an stocksinster zu werden und dem Hanst kam Alles ganz unbekannt vor. Er sieng an verzagt zu werden und dachte bei sich selber: "Der rechte Weg kann das nimmermehr sein, aber daß ich mich versehlt habe, kann ich auch nicht glauben. Bin ich sa oft durch diesen Wald gegangen und habe den Weg noch immer angetrossen." Weil er sich gar nimmer aus, kannte, so klagte er der Kröte seine Noth, und wollte mit ihr berathschlagen, was da zu thun sei. Die Kröte aber sagte: "Geh du nur vorwärts, du wirst schon heimkommen." Der Hanst solgte ihr und ging vorwärts.

Sie waren nicht lange Zeit gegangen, da öffnete sich ber Walb und es lag vor ihnen ein großer, ebener Plat, der vom frischesten Grün überwachsen war. In der Mitte des Plates lag ein ungeheurer Steinhausen und neben dem Steinhausen stand eine großmächtige Hasels hecke. Als sie da im Freien standen, sieng die Kröte wieder an zu reden und sagte: "Handl, jett schneide von der Haselhecke das längste Reis ab und schlage das mit so lang auf den Steinhausen, die dir nichts mehr in der Hand bleibt."

Der Hanst nimmt sein Messer aus ber Tasche, geht zur Haselstaube, schneibet ben längsten Zweig ab und fängt an lustig auf den Steinhausen hineinzuwichsen. Er schlägt, daß die Splitter nach allen Seiten sliegen, und schlägt so lange, die ihm nichts mehr in der Hand bleibt. Und schau da! Auf einmal ist der Steinhausen in das allervornehmste Schloß verwandelt, daneben steht anstatt der Haselhecke ein Pferdestall mit den allervornehmsten Rossen und aus der Kröte ist eine wunderschöne Frau geworden, die sich der Hanst nicht genug anschauen kann. Aber der Hanst ist auch nicht der närrische Hanst geblieben, sondern in einen gescheidten verwandelt worden und in einen so gescheidten, daß es auf der ganzen Welt nicht seines Gleichen gibt.

Jest that die schöne Frau ihren Mund auf und sagte: "Siehst du, Hanst, das Alles gehört jest uns. Als meine Aeltern starben, hätte ich einen vornehmen herrn heirathen sollen, den habe ich aber nicht gemocht. Dafür bin ich verwünscht worden, daß ich als Kröte herumziehen soll, die ich etwas anderes zu heirathen kriege. Weil du mich gemocht hast, din ich erlöst und

jest follen unfere lustigen Tage anfangen. Geh nur gleich in das Schloß, lege dir die schönsten Herrenkleiber an, und nimm das schönste Sattelzeug, das du sindest. Geh dann in den Stall und sattle die zwei schönsten Pferde, daß wir zu beinem Bater heimreiten können. Ich will auch indes in das Schloß gehen und mich mit den schönsten Kleidern herauspußen."

Der Hanst that, wie ihm befohlen war, ging in das Schloß, kleidete sich um, nahm dann das schönste Satztelzeug und sattelte die zwei schönsten Pferde. Dann setzten sie sich auf und ritten der Heimath des Hanst zu. —

Die Brüber und ber Bater hatten inbeg immerfort auf ben Sanst gewartet, und fiengen an, ungebulbig zu werben über fein langes Wegbleiben. Sie schauten in einem fort zum Fenfter hinaus und meinten ist und aber muffe er fommen, aber wer immer nicht fam, bas war ber Sanst. - Ale es ichon anfieng, Racht zu werben, ba fam ein vornehmer herr und eine vornehme Frau bes Weges babergeritten. Die fostbaren Steine, bie sie an ben Gewändern trugen, sah man schon von weitem gligern und die Pferbe hatten einen fo ftolgen Bang, als ob fie einen Ronig zu tragen hatten. Da fagten bie Bruber bes Sanst zu einander: "Was find etwa bas fur Berrichaften, bie fo fpat baberreiten ?" Sie schauten unausgesett auf die zwei Reiter hinaus, und machten große Augen, ale biefelben gerabe auf bas Saus losritten und bort abstiegen. Der Berr führte bie Frau in bas Zimmer hinein zu ben Brübern und gab fich ju erfennen, baß er ber Sanol fei, zeigte ihnen feine Frau und erzählte lange Zeit von feinem Glud und

Reichthum und wie er das Alles erlangt, habe. Das vornehme Brautpaar gab dann den zwei Brüdern ein schönes Geschenk, hielt eine lustige Hochzeit und ritt wies ber heim in das Schloß.

Und die mir das Geschichtlein erzählt hat, ist auch bei der Hochzeit gewesen, und hat gegessen und getrunsen und ein wenig abgespult.

(Gebort von einer Baffeierin in Meran.)

## Die Wirthin.

For langer Zeit war einmal eine Wirthin, bie führte einen schlechten Lebenswandel und war weitum verrufen wegen ihrer nichtsnutigen Sitten.

Da kam einmal ein vornehmer Herr in das Wirthshaus und wollte dort über Nacht bleiben. Als er gegessen und getrunken hatte, sagte er zur Kellnerin: "Sei doch so gut und halte heute Nacht Wache vor meinem Zimmer. Ich zahle dir dafür fünshundert Gulden."

Die Kellnerin wollte sich bazu nicht verstehen und fagte: "Bei ber Nacht thu ich lieber schlafen, als Wacht stehen." Die Wirthin, die vom Begehren des Fremden hörte, ging zu ihm und sagte: "Wache stehn will schon ich auch; ich fürchte mich nicht."

Als es Racht war und der Herr sich in sein Zimmer gesperrt hatte, da ging die Wirthin vor die Thure hinauf und stand Wache.

In ber Nacht hörten bie Leute seufzen und achen vor ber Thure, aber niemand ging schauen, was es gebe.

Um andern Morgen lag die Haut der Wirthin vor der Thur und dabei die fünfhundert Gulben. Das übrige hatte der Teufel durch.

(Gebort von einer Baffeierin in Meran.)

## Die drei Soldaten.

3 waren einmal brei Burschen bei ber Cavallerie, benen bas Solbatenleben gar nicht nach ihrem

Sinne war. Sie beschloffen zu beffertiren und bei guter Belegenheit machten fie fich alle brei aus bem Staub. Sie manberten lange burch abgelegene Thaler und Balber und mußten fich nirgenbs recht ficher. Einmal fanben fie tief in einem Balbe ein Schloß und weil fie gerade hunger hatten, fo befannen fie fich nicht lange und gingen hinein. Gie trabten bie Stiege binauf und schauten überall hinein, ob sich benn Niemand feben ließe, von bem fie eine warme Suppe betteln fonnten. Sie manberten einen Bang nach bem anbern aus und schauten in ein Zimmer nach bem anbern. Aber fie moch ten fcauen, wie fie wollten, es ließ fich niemand feben. Enblich faben fie in einem Saal ben gangen Tifch voll Speifen, ale ob er eben fur bie Berrichaft gebedt mare. Sie schauten einander an und fagten: "Da wirbs am beften fein jugreifen, weil niemand herum ift, ber uns etwas schenkt. Und bas Zeug ba brinnen geht fo zu Grunde, wenn nicht wir uns bajuhalten." Befagt, gethan. Sie geben alle brei hinein und effen mit einem folchen Appetit, baß eine Schuffel nach ber anbern leer warb. Das

Ding gefiel ihnen ganz gut, und fie meinten, ba ware jest gerabe für fie ber rechte Blat.

Als sie endlich die Löffel fortlegten und das Maul abwischten, kam auf einmal eine schöne Frau auf sie zugesgangen und wollte sie anreden. Die drei Kameraden aber ließen sie nicht gleich zu Wort kommen und entschulbigten sich, daß sie sich daselbst eingeladen hatten, und dankten lang aneinander für die guten Brocken, die sie bekommen hatten.

Die Frau sagte: "Ihr braucht ja nicht abzubitten. Mir ist es recht, wenn ihr hier bleibt, zu essen und zu trinfen werdet ihr haben, so viel ihr wünscht, und ihr könnt da ein Leben sühren, wie die Grasen. Aber das müßt ihr mir versprechen, daß ihr drei Jahre dableibt und daß in dieser Zeit jeder von euch tagtäglich drei Stunden bethet. Wollt ihr diesen Handel eingehn, so könnt ihr mir heute abends die Antwort sagen und ihr fangt dann morgen mit euerem Bethen an."

Die Frau ging fort und die Soldaten hielten Rath, was etwa zu thun sei. Sie kamen darin überein, daß es doch ein wohlfeiler Aufenthalt sei, wenn man nur drei Stunden zu bethen brauche und dann alles im Uebersluße habe. Und weil sie auch auf ihre Sicherheit denken mußten, so taugte ihnen das Schloß im Walde gar gut, so daß sie alsbald entschlossen waren, den Antrag anzunehmen und die drei Jahre hier zu bleiben.

Alls abends die Frau erschien und sie fragte, wie sie sich besonnen hatten, so sagten sie ihr, daß sie entschlossen seien, im Schlosse zu bleiben, und alle Tage die drei Stunben zu bethen.

Die Frau war damit zufrieden und ging wieder ihre Wege.

Da hätten es nun die brei Bursche sein genug gehabt, wenn sie es nur erlitten hätten. So oft sie Hunger hatzten, konnten sie sich an den gedeckten Tisch sehen und so oft sie Bewegung haben wollten, konnten sie in dem schösnen Lustgarten neben dem Schloße ihren Spaziergang machen. Nebendei hatten sie den ganzen Tag nichts zu thun, als drei Stunden zu bethen und außerdem brauchzten sie für nichts zu sorgen und an nichts zu denken. Aber zweien von ihnen taugte das Leben doch nicht recht, weil es ihnen zu langweilig war, und sie siengen wieder an ans Desertiren zu denken.

Es bauerte auch nicht lange, ba fand sich ber britte mutterseelenallein im ganzen Schloß und suchte umfonst alle Winkel und Schlüse aus, um seine Kameraden zu sinden. Als er so herumsuchte und nebenher ein bischen schalt und brummte, stand auf einmal die schöne Frau wieder vor ihm, und fragte ihn, wo er seine Kameraden habe. "Die mussen durch sein, erwiederte er, ich habe schon das ganze Schloß durchgesucht und keine Spur von ihnen entseckt."

"Nun benn, wenn sie aus dem Staube sind, antworstete die Frau, dann sift es euer Glück, daß wenigstens Einer zurückgeblieben ist. Wärest du auch fort, so würde ich euch schon bekommen haben und hätte alle drei in Stücke zerrissen. Jeht kannst du's ansangen, wie du willst. Entweder bleibst du neun Jahre da und bethest alle Tage drei Stunden, oder du bleibst drei Jahre da und bethest alle Tage neun Stunden. Ist deine Zeit um, so wirst du schon einen Lohn kriegen, daß du gewiß damit zusrieden bist.

Der Soldat fratte ein Paarmal hinter den Ohren und befann sich ein wenig, war aber alsbald mit sich eins. "Neun Jahre, sagte er, das ist doch eine gar zu lange Zeit, und wenn ichs in drei Jahren abmachen kann, so will ich lieber frisch darüber sein und alle Tage neun Stunden bethen."

"Ist mir auch recht, antwortete die Frau, und in drei Jahren will ich alsdann wieder kommen und wenn du ausgehalten haft, dir deinen Lohn geben." Hiemit ging sie fort und der Soldat stand wieder mutterfeelenallein im Schlosse ba.

Um andern Tage in aller Frühe kniete er sich hin und sieng an zu bethen und bethete neun Stunden lang, und so machte er's am zweiten Tage wieder und am britten auch, und so ging es fort alle brei Jahre.

Als die Frist verstrichen war, trat die Frau vor ihn und sagte: "Du hast dein Versprechen treulich gehalten, aber noch ist nicht alles zu Ende und du mußt noch eine Probe aushalten." "Und was denn für eine, fragte der Soldat, kann ich sie wohl auch aushalten?"

"Aushalten kannst du sie schon, aber merke genau, was ich dir sage. Fürchten darfst du dich vor gar nichts, denn es mag kommen was da will, ich werde dich allemal retzten. Siehst du, da ist ein Kübel, in diesen steige hinein und geh nicht heraus, um alles in der Welt. Du wirst dich darin müssen stoffen lassen, aber das macht alles nichts. Es wird nur sein wie ein Traum, und wenn es vorbei ist, werde ich kommen und dich wieder zurecht richten."

Der Solbat ftieg in ben Rubel hinein und versprach brinnen zu bleiben, bis fie wieder fame. Sie ging fort,

und kaum war sie von hinnen, so bekam der Soldat schon andere Gesellschaft. Drei abscheuliche Geister schritten zur Thüre herein, stellten sich um den Kübel und riesen: "Heraus da, was darinnen ist." Wie da dem Burschen zu Muthe war, das weiß man wohl, aber er regte sich nicht und blied drinnen. "Geh jest gleich heraus, oder wir machen dir den Garaus." Der Soldat rührte sich wieder nicht und hockte ruhig im Kübel. Da wursden die drei zornig, hoben ihre Eisenstecken auf und sienzen an auf ihn loszustossen, daß es ein Elend war. Sie stießen so lange zu, dis sie ihn zu kleinem Schmatter gemostet hatten. Hierauf stürzten sie den Kübel um, leerzten alles auf den Boden heraus, nahmen dann wieder ihre Eisenstecken und gingen sort.

Kaum waren sie zur Thure hinaus, so kam die Frau herein, kniete sich hin, that alles, was auf dem Boden lag, sleißig in ihre Schurze zusammen und schüttelte es wieder in den Kübel. Augenblicklich stand der Soldat wiesder ganz und unverlett darinnen und konnte sich selbst nicht genug verwundern über das, was eben mit ihm vorgegangen war. Die Frau lobte ihn, weil er so treuslich ausgehalten hatte, und fragte ihn dann, wie ihm alles vorgekommen sei. "Gerade wie ein Traum," fagte er.

"Siehst du, ich habe die Wahrheit gesagt, erwiederte die Frau. Aber noch ist's auch nicht zu Ende. Siehst du, da ist ein Fleischstock. Lege dich darauf, und wenn sie wieder kommen und wollen dich weggehn machen, so geh nicht. Sie werden dich zu Brat hacken, aber das macht alles nichts; es wird nur sein wie ein Traum und wenn du brav aushaltest, so werde ich wieder kommen und dich herstellen.

Der Soldat legte sich bereitwillig auf den Fleischstock, versprach ihr in allem zu folgen und sie ging wieder fort. Alsbald schritten die drei Geister zur Thüre herein, jeder hatte ein Fleischbeil unter dem Arm, und machten sich an den Fleischstock: "Herab da, oder wir fangen an zu hacken." Der Soldat that wie ein Todter und blieb liegen. "Jest sagen wir's zum lettenmal, geh herab, oder wir hacken." Der Soldat rührte sich wieder nicht und augenblicklich huben die drei an, ihre Beile zu schwingen, und schwangen sie so lustig, daß man dazu hätte tanzen können. Sie hacken den Kerl zum seinsten Brat; als sie ihre Arbeit fertig hatten, gingen sie wieder, woher sie gestommen waren.

Augenblidlich erschien die Frau, trat an ben Sacftod, wischte alles in ihre Schurze und trug es zu bem Rubel. Raum hatte fie bas Brat hineingeleert, fo ftanb ber Golbat gang und unversehrt barinnen. Er mußte fich wunbern über bas, was mit ihm vorgegangen war und es fam ihm gerade vor, als ob er geträumt batte. Sie lobte ibn, daß er so unerschütterlich ausgehalten habe und rebete ihm auf's neue ju: "Noch find wir nicht gang fertig. Du mußt noch etwas aushalten und bas ift bas ärgite. Sete bich ba auf ben Heerb und gehe nicht fort; mogen fie thun, mas fie wollen. Sie werben fagen, bu follft mit ihnen geh'n, aber bleib bu nur figen und geh ja feinen Schritt. Dann werben sie broben, bich ju verbrennen und werben bir vorstellen, bag bu bas nimmermehr aushalten könneft. Geh bu aber nicht fort, und lag bich nur verbrennen. Alles wird fein wie ein Traum, und wenn es vorbei ift, will ich wieder kommen und dich herftellen."

Der Solbat ftieg ans bem Rubel, feste fich auf ben Beerd und versprach, um alle Welt ja nicht von feinem Plate in gehn. Die Frau ging fort, und es bauerte nicht lange, fo tamen bie brei wieber gur Thure herein. Sie machten fich an ben Beerd und rebeten bem Burfchen ju, er folle bie Dummbeiten laffen und mit ihnen gehn. Der Solbat that, ale ob er nichts borte. Jest fiengen fie an, bas Aergere vorzufehren. "Warte nur, wenn bu nicht gehft, fo wollen wir bich fcon auszahlen. Sogleich machen wir ein Feuer an und werfen bich hinein, baß bu ju Pulver verbrennft, fo lange bie Welt fteht." Der Solbat borte wieber nichts, und bie brei fchritten an bas Werk. Sie gingen fort und trugen Solz zuweg, und häuften es auf bem Beerbe auf. Dann machten fie Feuer an, und ale ber gange Saufe luftig empor loberte, faßten fie ben Solbaten und hielten ihn in bie Flammen binein. Beil er fich aber noch nicht entschloß, mit ihnen zu geben, fo schmiffen fie ihn mitten in bas Feuer hinein und ließen ihn braten und brennen, bis er ju lautrer Afche jufammengebrannt war. Dann ließen fie alles liegen und ftehn und gingen wieber fort. Sogleich tam bie Frau gur Thure herein, trat an ben Beerd, fehrte bie Afche fleißig in ihre Schurze und trug fie zu bem Rubel. Raum hatte fie biefelbe hineingeleert, fo ftanb ber Solbat gang und unversehrt barinnen. Es fam ihm wieder vor, als ob er von einem Traum erwachte, und er athmete recht leicht auf, weil die schwere Probe einmal zu Ende war. Die Frau rebete ihn an und fagte: "Du haft nun alles ausgehal= ten, aber gang fertig find wir noch nicht. Du fannft jest indessen vorausgeben, ich muß noch ein wenig warten. - Geh nur ben Weg ba binuber burch ben Balb bis bu gu

bem kleinen Häuslein kommst. Bor biesem warte auf mich, aber geh ja nicht hinein und nimm nichts ab, mag man bir anbiethen, was man immer will. Auch gib recht acht, baß du nicht einschlasest, benn es könnte sonst nicht gut ausgehen. Ich werde balb nachkommen und dann wollen wir den Weg miteinander fortseten."

Der Solbat versprach ihr fleißig zu folgen und schlug ben Weg ein, ben fie ihm angezeigt hatte. In furzer Beit fam er ju bem Sauschen und bachte fich: muß ich jett warten." Er feste fich auf bie Bant vor bem Saufe und ichaute immer gegen bas Schloß hinüber, ob benn bie Frau nicht balb nachkomme. Bahrend er fo verloren breinschaute, fam ein altes Weib aus bem Saufe, trat vor ihn und fagte, ob er vielleicht mube fei und etwas zu trinken moge. "Rein, fagte er, mube bin ich nicht, und mag auch nichts zu trinken, nur auf Jemand warten foll ich ba." "D, erwieberte bie Alte, ein biechen Milch geht schon boch," und fogleich ging fie in bas Saus und brachte eine Schuffel schone, rahmige Milch. "Da, fagte fie, trinkt einmal. Beiß Gott, wie weit ihr noch gehn mußt und bann feib ihr froh etwas im Dagen gu haben." Der Solbat fab bie fcone Milch, und weil er einen großen Durft hatte, bachte er fich: "Bas wird benn bahinter fein, wenn ich bie Milch trinke. Ich brauche es ber Frau nicht zu fagen, und wenn ihr gar fo baran gelegen ware, follte fie einmal herfommen." Er banfte ber Alten, nahm die Schuffel und fchlurfte die Dilch bis auf ben letten Tropfen aus. Raum hatte er bie Schuffel jurudgegeben, fo fühlte er eine ungemeine Schläfrigfeit, ließ alebalb den Roof finten und schlief ein. Die Alte hatte namlich Schlafpulver in bie Dilch gethan uud freute fich jest recht herglich, als ber Buriche anfieng zu fchnarchen, bag man es bas gange Saus aus borte. Go fchlief er lange Beit und wußte um nichts, was neben ihm vorging. Als er aufwachte, fiel ihm sogleich ein, warum ihn die Frau mochte gewarnt haben, in biefem Saufe etwas zu nehmen. Er bekam eine gewaltige Reue, weil er ihr nicht gefolgt hatte und war über bie alte Bere nicht wenig ergurnt. Langer vor bem Sause warten wollte er nicht, benn er bachte, bie Frau ist boch lange schon vorbei und wenn ich langer bleibe, fo thut mir bie here noch einen Tud an. Er ging alfo langfam weiter und bachte unterwegs immer barüber nach, wie thoricht er gewesen fei, er ber Frau nicht gehorcht habe. Sie hatte ihm ja einen großen Lohn versprochen, jest aber war fie fort, und er wußte nicht, wohin er ihr nachfolgen follte. Bahrend er so in trüben Gebanken bahinschritt, begegnete ihm ein fleines, nettes Sundchen, bas hupfte luftig an ihm hinauf, ale ob fie alte Befannte waren und ließ fich nicht abhalten, mit ihm zu geben. Er nahm es benn als neuen Rameraben mit fich, und machte allerlei Spaß bamit, um fich bie Zeit und bie Sorgen ju vertreiben. Bon ungefähr fuhr er einmal in ben Sad, ba griff er ein Stud Papier, wunderte fich, mas bas zu bebeuten habe und zog es heraus. Richtig war etwas barauf geschrieben, und was benn? Es hieß: "Wenn bu in bie Sauptftabt fommft, fo frage, wo ber Weg nach Reuholland gebe." Er mertte wohl, bag ihm ber Brief mahrend bes Schlafes mußte in die Tasche gestedt worben fein, griff baber fogleich noch einmal hinab, um zu feben, ob benn ber Brief allein hineingerathen fei. Auf ben ersten Griff jog er eine Burfte heraus und schaute fie von allen Seiten an,

ob es benn bloß eine gewöhnliche Burste sei. Er fand nichts besonderes daran, warb aufs neue unwillig und dachte: "Da hast du einen schönen Lohn für dein langes Bethen und Alleinsein." Während er so dachte, strich er sie über die Hand, um zu versuchen, ob sie doch sein sei. Aber was machte er da für Augen, als nach den ersten Strichen fünf sunkelneue Dukaten der Reihe nach auf der Hand lagen. Da kriegten seine Gedanken auf einmal ein lustigeres Aussehen, er stedte die Dukaten freudig zu sich. Dann strich er noch einmal, und richtig lagen wieder sunf Dukaten da.

Roch einmal und wieber funf. Wieber einmal und noch fünf. "Jest kann's ja nimmer fehlen," jauchte er auf, ftedte Gelb und Burfte ju fich und ging feinen Beg weiter. Es bauerte nimmer lange, ba fab er in nicht gar weiter Ferne Thurmknöpfe und Ruppelbacher glangen, und er zweifelte feinen Augenblid, bag bies bie Sauptstadt fei. Er marschierte jest aus Leibesfraften barauf los, benn es war ihm barum zu thun, ein Wirthshaus ju erreichen und von feinen Dufaten Gebrauch zu machen. Das Sunblein bellte luftig voraus und in furger Frift waren fie in ber Stadt. Da fragte nun ber Solbat bie erften, bie ihm begegneten, wo benn in biefer Stadt bas beste und nobelfte Wirthshaus fei. Sie zeigten es ihm und er ging in feinem alten militärischen Rocke hinein. Da schenkten fie ihm nicht viel Aufmerksamkeit, weil fie glaubten, wer einen fo fchlechten Rocf trage, fonne auch nicht gut bei Caffa fein. Er schaffte nun fur fich und bas Sundlein ein vornehmes Effen an und verlangte bann, man folle ihm bas fconfte Bimmer gurecht richten. Die Rellnerin fagte : "Bu effen

will ich bir bringen, aber bas fconfte Zimmer brauchen wir fur noblere Leute ale bu bift." Er gab aber nicht nach, sie mochte Ausreben bringen ober es ihm gerabezu abschlagen. Da ging bie Kellnerin zum Wirth und fagte ihm, bag ein zerlumpter Solbat bas vornehmfte Bimmer wolle, was fie ba thun folle. "Sage nur, bas 3immer wollest bu ibm fcon geben, begehre aber einen tuchtigen Saufen Gelb bafur. Beiß Gott, wer er ift. vielleicht zahlt er eben so gut, wie ein anderer." Die Rellnerin fam in die Wirthsstube gurud und richtete bem Solbaten aus, bag ihm ber Wirth bas vornehmfte Bimmer schon geben wolle, wenn er bezahlen wolle, so viel als fie begehre." ,Und wieviel ift bas ?" fragte ber Solbat. Da begehrte bie Rellnerin eine unverschämte Summe, und meinte, jest werbe ber jaggelte Gaft fcon nachges ben. Er that aber, als ob ihn bas gar nicht viel bunte, verlangte aber, fie folle ben Wirth holen. Sie that es, und als ber Wirth tam, fo zog ber Solbat feine Burfte heraus, ftrich fie über bie Sand und gablte funf Duta= ten herab. "Da, fagte er, haft bu ein bischen Capari, bamit bu flehft, bag ich ein orbentlicher Babler fei. Der Wirth war fehr erfreut über biefen Gaft und fagte gur Rellnerin: "Siebst bu, bag ich recht gehabt habe. Dan kann ben Leuten nicht immer am Rocke ansehen, wer fie find. Das nächstemal laß bir bas gesagt sein, und befinne bich ein bischen, ehe bu einem etwas abschlägft." Der Solbat ließ fich nun wohl fein, vergaß aber babei nicht, was auf feinem Zettel ftanb. Bahrenb er mit bem Wirthe plauberte, ließ er baber auch bie Frage fallen, ob er nicht wiffe, wo ber Weg nach Neuholland gehe? "D ja, fagte ber Wirth, ben Weg weiß ich

wohl, aber du wirst ihn doch nicht selbst machen wollen."
"Warum benn nicht?" fragte der Soldat. "Ja wohl? Es kommt ja doch niemand hinüber über die drei Gewässer, die dazwischen liegen. Denn man muß sich von hier bis zur ersten Insel und von dieser die zur zweiten und von dort bis zur dritten von drei Riesen führen lassen, die keinen lebendig ans Land bringen, sondern jeden ausfressen, der sich ihnen anvertraut." Der Soldat nahm das zu Herzen, ließ sich aber doch nicht abschrecken, weiter an die Kahrt zu denken.

Da ging er einmal zu bem Safen hinaus, schaute bin über bas weite Deer und bachte an bie Sahrt, er unternehmen follte. Da fah er auf einmal nicht weit von sich am Ufer einen Löwen, welcher ruhig ba lag und auf jemanden zu warten schien. Gine Tape ftredte er weit hinaus und schaute fie von Zeit zu Zeit mit trauriger Miene an. Der Solbat bemerfte, bag er in ber Tape einen Werchnagel steden hatte und hatte großes Mitleid mit bem Thiere. Das hundlein, bas ber Solbat immer bei fich hatte, lief fogleich bin und belectte bie burchstochene Tape. Der Lowe ließ es gerne geschehen und balb befam auch ber Solbat mehr Courage und ging naber hingu. "Wenn bu mir nichts zu Leid thateft, wollte ich bir ben Ragel gerne herausziehen, fagte er zum Lowen. Allein ich fürchte, bu fonntest mir ben Weltlohn geben und bas Mitleib ichlecht bezahlen." Da reichte ber Lowe, als ob er biese Rebe verstanden hatte, bie verwundete Brate bem Solbaten bar, und hielt ben Ropf ein wenig frumm, gerabe fo, ale ob er ihn bitten wollte. Solbat faßte ein Berg, faßte bie bargebotene Brate und zog ben Ragel mit großer Leichtigkeit heraus.

Da machte ber Lowe auf einmal ein gang anberes Belicht, ftand auf und verneigte fich bankbar vor feinem Wohlthater. Der Solbat fehrte um, und wollte wieder in bas Wirthshaus gehen. Der Lome aber folgte ihm nach und ließ fich nicht zurudhalten. Dem Solbaten war feine Begleitung auch gar nicht zuwider und er bachte, Gelb hab ich genug, warum foll ich bas arme Thier nicht bei mir behalten und feinen Sunger ftillen ? Beiß Gott, ob es nicht einmal bankbar fein wirb." Als er in bas Wirthshaus fam und ben Lowen mit fich führte, ba friegten bie Leute einen gewaltigen Schrecken und wollten bas Thier nicht hereinlaffen. Da erzählte ber Solbat, wie er ju bem Lowen gefommen fei und versprach orbentlich ju jahlen, wenn er ihn in feinem Bimmer behalten burfe. Der Wirth wollte lange nicht ia fagen und wollte noch immer bas Thier gurudscheuchen. Es ließ sich aber nicht abhalten, ging feinem herrn nach, und hund und lowe wohnten nun mit bem Solbaten in Einein Zimmer. Da trug es fich ju, bag Jemand einbrach und bem Solbaten fein Gelb rauben wollte. Der Lowe aber verftand feinen Spaß, fiel über ben Spigbuben ber und gerriß ihn ju fleinen Fegen. Die Leute borten ben garm und liefen alle in bas Bimmer. Da faben fie nun, mas ber Lowe für ein treues Thier mar, und verlangten nimmermehr, bag man ihn aus bem Saus jagen follte.

Als drei Tage um waren, so fragte der Soldat um Schuldigkeit und zahlte noch weit mehr, als der Wirth begehrte, obwohl das auch nicht wenig war. Als er gezahlt hatte, sagte er, daß es jest sein voller Ernst sei, nach Neuholland zu reisen, der Wirth solle ihm nur

genau ansagen, wie er hinkommen könne. "Ia wenn bu halt gerade hin sein willst, sagte der Wirth, dann will ich dir wohl sagen, wie du es ansangen mußt. Ich habe eine Fahne, die man schwingen muß, wenn man will, daß der Riese von der Insel da drüben herkommen und einen überführen solle. Diese Fahne schwingt man auch dann, wenn man den zweiten und dritten Riesen herbeilocken will, daß sie einen abholen. Aber ich denke, wenn dich der erste geholt hat, so ist es genug und du ersparst dir auf den zwei Inseln das Fahnlschwingen." Der Soldat merkte sich alles sleißig, ließ aber die surchtsamen Ermahnungen zum einen Ohr hinein und zum andern heraus.

Am andern Tage lieh er von dem Wirth die Fahne und ging damit hinab zu dem Hafen. Da schwang er sie dreis, viermal hoch in der Luft und alsogleich sah er, daß sich jenseits des Meeres ein Segel regte und gegen ihn herübersuhr. Inzwischen ging er noch hinauf in das Wirthshaus, nahm eine kleine Wegzehrung und handelte dem Wirth die Fahne ab, damit er auch auf der ersten und zweiten Insel damit Zeichen geben könnte.

Alls er zum Hafen zurücklam, war das Schiff schon da und darauf faß ein ungeheurer Riese, der ihn zu sich herankommen hieß. Der Soldat wollte die zwei Thiere vorausgehen machen, der Riese aber sagte: "Den Löwen lasse ich nicht mit, und eher mußt auch du dableiben." Der Soldat bath eine Zeit lang, als aber der Riese nicht nachgab, setzte er sich mit dem Hündchen allein ins Schiff und hieß absahren. Der Riese nahm eine gewaltige Stange, stemmte sie an den Grund und alsobalb flog das Schiff ein gutes Stück hinein in das Meer.

Da fonnte es auch ber Lowe nimmer aushalten, hupfte mit einem frifchen Sat in bas Baffer, fcmamm feinem herrn nach und als er bas Schiff erreichte, fprang er luftig binein. Der Riefe konnte nun nichts mehr machen, benn über bas Bieb bergufallen getraute er fich boch nicht recht, weil er nicht wußte, wer babei ben Rurgeren gieben wurde. Er fuhr nun ruftig vorwarts und in furger Beit erreichten fie bas Ufer ber Infel. Bor bem Musfteigen fragte ber Solbat ben Schiffer um bie Schulbigfeit. "D bie Schulbigfeit ift flein," befam er gur Untwort. "Ich zerreiße bich und bann ift alles bezahlt." Raum hatte er bas gefagt, fo fprang ber Lowe ihm aufs Benicf, rannte ihn um und gerriß ihn ju fleinen Tegen. Der Solbat war froh, ben unehren Schiffsmann loszufein, flieg mohlgemuth aus bem Schiffe und burchmanberte mit feinen Thieren bie Infel ber gangen Breite nach.

Alls er am andern Ufer ankam, schwang er wieder seine Fahne, da regte sich augenblicktch ein Segel jensseits des Meeres und ein Riese kam mit einem geräumigen Schiffe angefahren. "Willst du mich für Geld und gute Worte nicht hinübersühren?" fragte der Soldat. "O ja, antwortete der Riese, aber den Löwen mußt du zurücklassen." Der Soldat weigerte sich nicht lange, und ließ den Löwen zurück und setzte sich mit dem Hündlein ins Schiff. Sie suhren ab und bald hüpste der Löwe ins Wasser, schwamm dem Schiffe nach und sprang hinein. Der Riese schien sich jest nichts mehr daraus zu machen, ließ den Löwen darin und fuhr weiter. Als sie ans Ufer kamen, fragte der Soldat: "Was Schuldigsteit." ""O Schuldigkeit ganz wenig. If schon lange Zeit, daß der andere keinen herübergelassen hat. Komm

nur, ich will dich zerreißen." Das war noch nicht vollig gefagt, da hieng ihm schon der Löwe an dem Rücken; rannte ihn um und zerriß ihn zu kleinen Fegen.

Run ftieg ber Solbat aus, burchwanderte mit feis nen Thieren bie gange Infel ber Breite nach und fam an bas andere Ufer. Sier fcmang er wieber feine Kahne und alfogleich regte fich ein Segel jenfeits bes Deeres. Auf einem geräumigen Schiffe fam ein Riefe angefahren, ber fo wild brein schaute, bag ber Solbat etwas wilberes fein Lebtag nicht gefehen hatte. Da waren bie anbern zwei noch nichts gewesen gegen biefen Rameraben. Er vertraute aber auf feinen Lowen und fragte ruhig: "Wie ifte, fann man überfahren?" "Ueberfahrt genug, mar bie Antwort, aber ben Lowen mußt bu gurucklaffen." Der Solbat wiberfprach nicht lange, feste fich mit bem Sunde ein und ließ abfahren. Gie waren ein fleines Stud vom Lande, ba hupfte ber Lowe ins Baffer, schwamm bem Schiffe nach und sprang hinein. Der Riefe machte nur ein noch wilberes Geficht, fagte aber nichts mehr und ließ bie Bestie mitfahren. Als fie ans Ufer famen, fragte ber Solbat: "Run, was Schulbigfeit?" "D bie Schuldigkeit ift balb. Ich bente es schon fast nimmer, bag mir bie andern zwei einen herübergelaffen haben. Drum fomm nur her, ich will bich zerreißen." Raum hatte er bas gefagt, ba fprang ber Lowe wuthend auf, padte ihn beim Rragen und rif ihn zu fleinen Fegen. Der Solbat war über bie Maffen froh, baß enblich auch ber lette ben Garaus gefriegt hatte und es wunderte ihn fehr, wie etwa das Neuholland ausschauen wurde. Er ftieg barum fchnell aus bem Schiffe und ging mit feinen Thieren ruftig lanbeinwarts.

Er ging einige Tage vorwarts und fam enblich ju einer Schaferhutte. Da war ein Schafer, ber fur ben Ronig und bie benachbarte Stadt viel zu huten batte. Der Solbat fehrte ein, rebete allerlei mit bem Schafer und fragte ibn, ob er nicht noch einen Sirten brauche. "Nein, fagte ber Schafer, wo ich beim Buthen Bebilfen brauchen fann, ba habe ich ihrer schon genug und an einem Ort muß ich boch immer felbst fein, weil ich es bort einem Fremben nicht anvertrauen fann. Bubem ift mein eigentliches Handwerf bie Schneiberei und bas fann ich beim Suthen neben ber treiben, fo bag ich nicht einen andern bezahlen muß, damit ich felber zu Saufe bleiben tonne.". "Bom Bezahlen ift ja feine Rebe, fiel ihm ber Solbat ins Wort, ich huthe ja nur, weil ich eine Freude damit habe, nicht damit ich einen Lohn verbiene. Lag bu mich mit ber Beerbe fahren und ich will bir mein Roftgelb allmonatlich blank ausbezahlen. Schau, ba haft bu ein Bischen Capari." Siemit fuhr er in ben Sad und jog funf blanke Dukaten beraus, Da befam ber Schneiber Refpett und fagte ihm alfogleich, bag er ale Birte bableiben burfe. "Du mußt bir aber etwas merten und es fleißig befolgen, sonft könnte es uns Beiben nicht gut geben." "Und was bas?" fragte ber Solbat. "Baffe nur auf. Dber bem Balbe, in welchem bu huthen barfft, find brei Almen übereinander, jede Alm gehort einem Riefen. Die brei Riefen find aber fo wilbe Rerle, bag fie alles aufgrafen, mas auf ihren Boben fommt, und wenn bu ein Stud Bieh hineinlaffest in eine folche Allm, fo ift es ficher bin. Gib alfo Ucht, bamit nichts hineinkomme, fonft konnte ich bich nimmer brauchen." Der Solbat versprach fleißig

Acht zu geben und wurde als Sirt angenommen. Er fuhr alle Tage mit feiner heerbe und mit ben zwel Thieren, bie er mitgebracht hatte, hinaus in ben Balb und hatte bie beften Beiten, weil bas Sundlein anftatt feiner buthete und er nur mitzugehn brauchte, bamit es beffer heraustame. Das Sunblein machte aber feine Sache fo fleißig, baß nie ein Stud verloren ging, und ber Solbat, ber bie anbern Birten gern fort hatte, fagte einstmals jum Schneiber: "Du fannst bie anbern Behilfen jest gehen laffen, ich will alles allein thun, und wenn babei etwas verloren gehn follte, fo fannst bu mich brum hernehmen." Der Schneiber ließ fich bas nicht zweimal fagen, weil er wußte, bag ber Golbat Gelb genug habe und baber wohl erfeten fonne, mas etwa ju Grunde ginge. Er gab ben übrigen Sirten ihren Abschied und ber Soldat mit feinem Sundlein huthete jest bie gange Beerbe allein. Da fam ihm eines Tages bie Luft in bie verbothenen Almen hinaufzugehn und er ftand lange Beit an ber Markung, ohne recht gu wiffen, ob er es magen follte ober nicht. Der Lowe mertte, was er wollte, und ging voraus hinein. Der Solbat aber getraute fich noch immer nicht nach und bachte fich: 3ch will einmal feben, wie es bir geht. Du erwehreft bich leichter als unfer Giner. Wahrend er fo bachte, fah er einen ungeheuern Riefen, ber auf ben lowen losmarfchirte und fcon wohlgefällig bie großmächtigen Sanbe rieb, ale ob es jest an einem guten Schmaus nimmer fehlen tonnte. Der Lowe aber schaute ihn fest an, und als ber große Kerl schon ganz nahe war, sprang er auf ihn los, padte ihn bei ber Rehle und gerriß ihn, bag es ein Graufen mar. Da getraute fich auch ber

Solbat hinein, schnitt bem Leichnam die Zunge heraus, und ftedte fie in feine hirtentafche. Das lebrige ließ er liegen und wollte wieder umfehren. Der Lowe aber ging weiter und beutete ihm mit bem Ropfe, er folle auch mitgehen. Er folgte bem braven Thier und ging mit. Da famen fie ju einem großmächtigen Schloß, barin waren gange Saufen von Roftbarfeiten und allerlei bas ber Riefe zusammengeraubt hatte. Das freute ben Solbaten über bie Maagen und er munichte nur, baß ber Lowe mit ben anbern zwei Riefen einen ebenso furgen Prozeß mache, wie ihrem Rameraben. Nachdem er alles genug angeschaut hatte, ging er mit bem Lowen wieder gurud, um ju feben, ob ber Beerbe indeß nichts widerfahren fei. Als fie in ben Bald famen, und ber Solbat die Stude gusammengablte, fand er, baß bas Sündlein orbentlich geschütt habe und fein einziges Stud fehle. Er fuhr heim, fagte aber weber bem Schneiber, noch fonft Jemanbem ein Wörtchen von ber Erlegung bes Riefen und bem Entbeden bes Schloffes.

Am andern Tage, als er die Heerde in den Wald getrieben hatte, ließ er wieder das Hündlein Wache halten und ging hinein zu dem Schlosse. Der Löwe aber ging noch weiter und kam ein Stück hinein in die zweite Alm. Der Soldat schaute ihm nach, denn es wunderte ihn, ob nicht auch der zweite Riese Lust bekäme, das Thier aufzufressen. Richtig kam bald ein ungeheuerer Joch auf den Löwen losmarschirt und ried wohlgefällig die Hände. Der Löwe aber rannte ihn an, ehe er sich's versah, und zerriß ihn, daß es ein Grausen war. Run getraute sich auch der Soldat hinzu, schnitt die Junge aus dem

Leichnam und stedte sie in seine Hirtentasche. Dann führte ihn der Lowe noch weiter und sie kamen zu einem herrlichen Schlosse, in welchem so viele Schäte aufgeshäuft lagen, daß man Jahr und Tag Arbeit gehabt hätte, alles genau anzuschauen. Nun gingen sie zurück, und das Hündlein hatte inzwischen sleißig gehüthet, so daß kein Stück sehlte. Nun blies der Soldat die Heerdezusammen und führ heim.

Beim Nachtessen sagte er zum Schneiber: "Morgen muß ich" schon ein wenig früher sahren, benn ich will die Heerde doch einmal ein wenig weiter treiben, als ich bisher gethan habe." Dies sagte er zum Schneiber, eigentlich aber wollte er deswegen früher auf dem Bege sein, damit er mit dem Löwen in die dritte Alm gehen und auch dem letten Riesen den Rest geben könnte. Der Schneider wollte von dem Beitertreiben nicht gerne hören und sagte: "Bleib du nur am alten Ort, du könntest leicht gar zu weit sahren; wenn etwas hin wäre, müßtest du es halt zahlen." "Zahlen will ich alles, was hin ist," rief der Soldat und ließ sich in seinem Borhaben nicht irre machen.

Am andern Tage war er schon in aller Frühe auf und suhr hinaus in die erste Alm. Da ließ er die Heerde mit dem Hündlein zurück und ging mit dem Löwen hinein in die zweite. Bei dem Schlosse blieb er stehen und schaute dem Löwen nach, der über die Grenze in die dritte hinüberging. Es dauerte nicht lange, da kam ein Riese, der hatte schon graue Haare und der Soldat sah es ihm sogleich an, daß er unter allen dreien der älteste sein müsse. "O mein liedes Mannl, dachte er sich, du wärst wohl auch gescheidter in deinem Schlosse

geblieben und hatteft bie alten Tage beffer gespart." -Bahrend er fo bachte, hatte ber Lome ben alten Rerl fcon auf ben Boben gebracht und zerriß ihn fo jammerlich, baß felbft ber Solbat anfieng, Graufen und Ditleib zu fpuren. Alls aber ber Riese gar feinen Bappler mehr that, fo ging biefer hinein, schnitt bie Bunge aus bem Leichnam und stedte fie ju ben zwei andern in bie Birtentasche. Dann folgte er bem Lowen, ber ihm weiterzugehen winkte, und fie kamen in ein Schloß, welches noch weit herrlicher war, als die andern zwei, und worin fo viele und fo fcone Roftbarfeiten aufgehäuft lagen, baß bagegen alles ein Pfifferling war, was ber Solbat bis= her gesehen hatte. Weiß man wohl, bag ber altefte Riese auch mehr wird zusammengebracht haben, als bie andern zwei, welche in ihren jungen Jahren in's Gras beißen mußten. Als ber Solbat alles ein bischen angeschaut hatte, fehrte er wieber um und fam in bie erfte Alm. Ale er fah, bag bas Sundlein fleifig gehuthet hatte und fein Stud mangelte, ba blies er bie Beerbe aufammen und fuhr beim. Bon nun an ließ er fein Bieh immer in bie Almen, fagte aber feinem Menfchen etwas davon. Alle Leute ftaunten, wie schleunig bas Bieh jest zunahm und fie hatten gern gewußt, mas etwa ber neue hirt fur ein Menfch fei. Sie fragten baber ben Schneiber; ber mußte ihnen aber nichts anbeis ju fagen, ale bag er ein lanbfrember Menfch fei, ber immer Gelb genug habe und nie ein faures Geficht mache.

Zwei Jahre huthete ber Solbat bei bem Schneiber und war in allen Studen so brav, baß ihn fein Herr immer gerne bei sich behalten hatte. Da kam eines Tages bie Runbe, bag in ber Resibeng ein Ringelreiten ausgeschrieben fei und bag berjenige, ber im Borbeireiten bas erfte Ringlein herabstäche, bie erfte, und wer bas zweite herabstache, die zweite Tochter bes Königs zur Gemahlin befommen follte. Der Solbat borte auch von bem Ringelreiten und weil er bas Reiten beim Militar von Grund aus gelernt hatte, befam er große Luft, als Mitmerber fich einzufinden. Er fragte ben Schneiber, ob er nicht zu ber Feierlichkeit in bie Residenz geben burfe, benn er habe fo etwas fein Lebetag nicht gefeben und mochte boch gern gufchauen. Der Schneiber aber schlug es ihm ab und fagte: "Ich will felbst in die Stadt geben und bas Ringelreiten anfeben, baber fann ich bich beim Suthen nicht ablosen und bu mußt bich schon beques men, an biefem Tage felber auf bie Beerbe ju fcauen." Der Solbat fcmieg ftill, bachte aber: " Buthen wirb schon mein Sundlein, begwegen fann ich hineingeben. Wenn ich aber nur ein Pferb hatte, bamit ich auch mitreiten fonnte, bas bloge Buschauen ift boch gar ju langweilig." Dit biefem Gebanken ging er immer berum, wußte fich aber lange nicht zu helfen. Der beftimmte Tag fam heran, und er trieb in aller. Frube feine Beerde hinaus. Alls er ju ben Almen fam, fiel ihm auf einmal fein Lowe ein, er locte ihm und fragte:

"Treuer Löwe, könntest beim Ringelreiten nicht bu mich tragen?" Auf diese Frage hub der Löwe an zu reden und antwortete: "Du hattest mich nur früher um etwas fragen sollen und ich hatte dir oft guten Rath geben können. Frage nur so oft dir etwas auf dem Herzen kiegt, und ich will dir allemal Auskunft geben. Jeht aber geh in das erste Riesenschloß und hole dort

für bich Speer und harnisch und für mich Zaum und Sattel. Bin ich gezäumt und gesattelt, fo werbe ich als Bferd vor bir fteben und bich jum Ringelreiten tragen. Du wirft gwar Sieger fein, und fein einziger außer bir wird Einen von ben zwei aufgestedten Ringen befommen. Aber ich befehle bir, fobalb ale möglich wieber fortzureiten und bich beileibe nicht als Brautigam anzubiethen." Der Solbat freute fich über biefe Untwort, verfprach in allem fleißig zu folgen und ging fogleich in bas Riefenfcblog. Balb tam er mit Speer und harnifch gurud, trug Zaum und Sattel in ber linken Sand und legte es bem Lowen an. Im nämlichen Augenblide hatte er anstatt bes Lowen bas allerschönste Rog vor fich, fcwang sich auf und ritt, wie ber Wind, von bannen. Als er in ber Refibeng antam, bieß es, alle Ritter feien ichon geritten, aber fein einziger habe ein Ringlein berabgeftochen. Da ritt er auf ben Rampfplat und alles schaute auf ihn, weil er ber iconfte von allen Rittern mar. Er fpornte bas Pferb, tam im Flug an bas Biel, ftach ein Ringlein berab und es entftand ein großes Freudengefchrei, ale man fah, bag ber fconfte Ritter ein Ringlein herabstochen habe. Bahrend die Leute jubelten, mar aber ber Sieger ichon wieber auf und bavon und fein Denich mußte, wo er hingekommen fei.

Der Solbat ritt in bie Alm zurud, legte wieder seine Rleiber an, zog dem Pferde Sattel und Zaum ab, und alsogleich stand der Löwe wieder vor ihm. Abends suhr er heim, that als ob er gar nichts wüßte und ließ den Schneiber, der inzwischen auch zurückgekommen war, vom Ringelreiten erzählen. Der Schneider berichtete ihm alles genau, daß zuerst keiner ein Ringlein herabgebracht habe,

baß aber gulett ein wunderschöner Ritter gefommen fei, biefer habe flint ein Ringlein berabgestochen, fei aber schleunig bavon geritten und niemand wiffe, wohin. In brei Tagen fei wieber ein Ringelreiten und Jebermann fei gespannt, ob ber fcone Ritter wieber erscheine. Der Solbat ftellte fich über bas Alles verwundert, und bat ben Schneiber, bas nachste Mal folle er boch ihn gur Feierlichfeit geben laffen, bamit er auch einmal ben schonen Ritter febe. "Ach mas, fcnarrte ber Schneiber, bu fannft bich mit beinen fchmutigen Rleibern in ber Refibeng ja nicht feben laffen." Der Golbat gab fich gufrieben, ging am bestimmten Tage wieder ju feinem Lowen und fragte ibn, wie er es biesmal anfangen muffe. Der Lome fagte: "Beute nimmft bu ben Speer, Sarnifch, Baum und Sattelzeug vom zweiten Schloffe, aber alles von Silber: Sabe ich Zaum und Sattel an, fo merbe ich wieber gum Pferbe. Du reitest bann auf mir hinein und wirft gewinnen. Aber biethe bich beileibe nicht als Brautigam an, fonbern reite fcbleunig bavon." Der Solbat ging in bas Schloß, fam balb im filbernen Sarnifch und brachte Speer, Zaum und Sattelzeug mit fich. Raum hatte er ben Lowen gegaumt und gefattelt, fo hatte er bas iconfte Ros vor fich fteben, schwang fich auf, und ritt im Fluge Als er auf bem Rampiplage antam, waren alle icon geritten, aber feiner hatte ein Ringlein gewonnen. Da freuten fich bie Leute, ale fie ben schonen Ritter faben und jauchzten laut auf, ale er, wie ber Wind, an bas Ziel flog und ein Ringlein herabstach. Er wollte nun bavonreiten und bemerfte, bag ber Rampfplat mit einer Wand umgeben fei. Aber bas erschrectte ihn nicht, er gab bem Roffe bie Sporn und es sprang mit ihm in

einem lustigen Sape über die Mauer hinaus. Die Leute schauten ihm nach, aber da war er schon im Walde versschwunden und kein Mensch wußte, wo er etwa zu suchen sei. Als er in die Alm kam, zog er sein Schäferkleid wieder an, nahm dem Rosse Zaum und Sattelzeug ab und der Löwe bekam augenblicklich seine erste Gestalt.

Beim Abenbessen ließ er sich wieder vom Schneiber alles erzählen, als ob er gar nicht dabei gewesen wäre, und erfragte auch, daß bald wieder ein Ringelreiten sein werde. Am bestimmten Tage, als er mit seiner Heerde hinausgesahren war, fragte er den Köwen, wie er es dieses Mal anstellen musse. Der Köwe sagte: "Du nimmst jett Speer, Harnisch, Zaum und Sattelzeug von dem britten Schlosse und alles von Gold. Du wirst heute wieder das Ringlein herabstechen, aber mit dem Davonreiten mußt du dich dies Mal in Acht nehmen. Der König hat dießmal den Plat nicht nur eingewändet, sondern Militär ausgestellt, damit es auf dich seuere, wenn du fort willst. Ich will aber schon einen günstigen Augenblick abwarten und ein Zeichen geben."

Der Soldat ging in das britte Schloß, kam im goldenen Harnisch zuruck und brachte Speer, Zaum und Sattelzeug, alles von Gold. Beim Satteln und Zäumen verwandelte sich der Löwe in ein stattliches Roß, der Soldat schwang sich auf und ritt im Fluge auf den Kampsplaß. Alle Ritter waren schon geritten, aber Keiner hatte ein Ringlein bekommen. Alles freute sich, als der schöne Ritter im goldenen Harnisch erschien und es entstand ein lauter Jubel, als er, wie der Wind, zum Ziele stog und ein Ringlein herabstach. Er gab jest nicht auf die Leute Acht, sondern auf das Roß und als

er merkte, daß es gern davonliefe, richtete er sich zum schnellen Ritte zurecht, gab ihm die Sporen und ehe man die Hand umkehrte, trug es ihn mitten durch die Soldaten hinaus. Sie seuerten ihm nach, sehlten aber alles und die sie wieder geladen hatten, war er schon tief in dem Wald. Kein Mensch wußte, wo er zu suchen sei, und er konnte ungestört wieder seine alten Kleider anziehen und dem Rosse Sattel und Zaum abnehmen. Da hatte er nun wieder seinen alten köwen vor sich, dankte ihm und suhr dann wohl dald mit der Heerde heim.

Beim Abenbessen erzählte ihm ber Schneiber von bem Ritter im goldenen Harnisch und von den ausgesstellten Soldaten, die ihm nachseuerten. Der Soldat that nichts bergleichen, als ob er davon etwas mußte, und wartete ruhig ab, was da kommen sollte.

Dem König war es über und über zu schlecht, daß er seine Töchter in einem dreimaligen Ringelreiten gar nicht losgebracht hatte und er sann Tag und Nacht darauf, wie etwa der hochgesehene. Aitter könnte erwischt werden. Er ließ im ganzen Reiche ausschreiben, daß sich alle Ritter bei Hose stellen sollten, und ebenso alle Fremden, welche bisher ihre Heimath nicht angegeben hätten. Wer diesem Gesehe nicht nachkomme, der musse es mit dem Tode duffen. Auf diese Weise meinte er den Ritter zu ertappen und so wenigstens für Eine seiner Töchter einen Bräutigam zu kriegen:

Der Schneiber hörte auch von biefem Befehle und bachte fich: "Meinen Hirten wurde ich halt auch anzeigen

<sup>\*)</sup> bochgesehen, (hoachgfech'n) = übermuthig, ftolg.

follen. Aber mas wird es bann wegen biefes Solbaten fein, ben wird ber Ronig boch nicht feben wollen." Co befann er fich lange, aber endlich befam boch bie Furcht bas Uebergewicht und er zeigte ihn an. Da fam fogleich vom Ronig ber Befehl, ber Frembe folle fich in ber Refibeng einfinden, und moge er auch ein noch fo ubles Unfeben haben: Der Solbat-ging nun ber Stadt ju und ber Lowe begleitete ihn. Da fragte ber Solbat: "Aber wie muß ich es benn heute machen, bamit ich bavonfomme? " "Seute wirft bu nimmer bavon fommen, antwortete ber Lowe. Aber ich will mit bir bis vor bie Residenz geben, will bort warten, und wenn bu verrathen bift, so fomm heraus und frage mich, was bu zu thun haft." Das mertte fich ber Golbat, ging in bie Refibeng und ließ ben Lowen vor bem Thore gurud. 2118 er hineinfam, wurde er vor allem gefragt, woher er fei. Er gab feine Beimath orbentlich an und ergablte auch, wie er hieher gefommen fei. Alls er bamit fertig war, wurden bie zwei Prinzessinnen bereingeführt und ba meinte bie altere fogleich, fie hatte biefen Menfchen schon einmal gefehen. Sie befann fich ein wenig und meinte, es muffe berjenige fein, ber bie brei Jahre im Schloffe gebethet habe. Um ber Sache gewiß zu werben, fragte fie ihn, und er gab fich auch ale ben rechten zu erkennen. Bum Bahrzeichen zeigte er bie Burfte und ben Bettel por und die Pringeffin erkannte fogleich ihre eigene Schrift. Mls er nun boch einmal erfannt mar, erzählte er auch, baß er ber Ritter fei, ber alle breimal gefiegt habe und zeigte bie Ringe vor. Die Bringeffin hatte nun ichon eine rechte Freude gehabt, allein es wunderte fie, warum er alle breimale bavongeritten fei, ohne fich zu melben und

fie fragte um die Urfache. Da mußte nun ber Solbat freilich leere Ausreden suchen, aber darum war er eben nicht verlegen und bie Prinzessin ließ sich balb wieber befanftigen. Sie fragte ihn nun auch, woher er bie fostbaren Baffen habe und er erzählte von ben brei Almen, wo er nicht hatte huten follen, wo aber gar nichts Furchtbares anzutreffen fei. Als bie Bringeffin ihre Reugier befriediget hatte, erzählte sie ihm, baß sie, mahrend er vor bem Saufe schlief, mit ihrer Schwester vorbeigegante "Der Bruder, fagte fie, hat gurudbleiben muffen, weil bu meinem Befehle ungehorfam gewesen bift und ber Alten einen Trunt abgenommen haft. Denn eben biefe Alte war unfere Bafe, welche uns und bas Schloß verzaubert hatte, und weil bu ihr etwas abgenommen haft, fo blieb ihr noch fo viel Gewalt, unfern Bruber que rudzubehalten." Rachbem fie ihm bas erzählt hatte, forberte fie ihn auf, ba zu bleiben und mit ihr Sochzeit ju halten. Er fagte, er fei gern bereit bagu, nur wolle er bis morgen noch Urlaub haben, bamit er ein wichti= ges Geschäft abthun tonne. Die Pringeffin wollte ibn auf fo lange Zeit nicht mehr fortlaffen und fagte: "Konnteft bu bas Beschäft nicht in furgerer Zeit abthun und in zwei Stunden wieder fommen." "Run benn, antwortete ber Solbat, ich will feben, bag ich balb fertig werbe und heute noch gurudfomme." Er nahm nun einstweilen Abschied von ber Prinzessin und ging vor die Residenz hinaus zu feinem Lowen. Diefem erzählte er alles, mas brinnen vor fich gegangen war, und fragte ihn, mas jest au thun fei. Der Lowe antwortete: "Ich habe bir nun nichts mehr zu fagen, bu haft Alles recht gemacht." Da fragte ber Solbat ben Löwen weiter: "Aber bevor ich bie Prinzessin heirathe, möchte ich dir doch meinen Dank bezeugen für die vielen Wohlthaten, die du mir erwiesen hast. Denn wenn ich dich nicht gehabt hätte, so wäre ich nicht weit gekommen und die Riesen hätten mich zehnsmal aufgefressen."

"Wenn bu mir bankbar fein willft, fo fchlage mir ben Ropf ab," antwortete ber Lowe. Der Solbat mar über biese Antwort nicht wenig erstaunt und sagte: "Das ware ein iconer Dant, wenn ich meinem größten Boblthater ben Kopf abschluge. Für fo bumm wirst bu mich boch nicht ansehen, begehre nur etwas Unberes." Der Lowe aber beharrte barauf und verlangte wieder, er folle ihm ben Ropf abschlagen. Als ber Solbat fab, bag es voller Ernft fei, fo entschloß er fich endlich und fagte es zu. "Aber ich will bir auch fagen, wo und mit welcher Waffe bu es thun follft, fprach ber Lowe. Du mußt mir im toniglichen Sofe mit bemienigen Schwerte ben Ropf abhaden, welches bu bei bem letten Ringelreiten geführt haft." Der Solbat versprach auch bas und fagte: "Du mußt nur hier ein wenig warten, bis ich erft um Urlaub gebeten und bann bas Schwert aus bem Riefenichloke geholt habe. Hierauf ging er hinauf zur Bringeffin und fagte, fie folle ihm noch ein bischen Urlaub geben, benn er muffe querft in bie Alpe geben ein Schwert holen, um bamit bem Lowen, feinem größten Wohlthater, ben Ropf abzuhaden. Die Pringeffin fuchte ihn von biefem Borhaben abzubringen, ale fie aber horte, bag es ber Lowe burchaus nicht anders wolle, ba gab fie nach und ließ ihn in die Alpe geben. Er eilte in bas britte Schloff, holte bas Schwert, bas er bas lettemal getragen hatte, ging bann, ale er jurudfam, mit bem lomen in ben

Schloßhof, und haute ihm mit Einem Streiche ben Kepf ab. Da stand statt bes Löwen auf einmal ein schöner Jüngling vor ihm, that seinen Mund auf und sagte: "Ich bin ber Bruder beiner Braut, bessen Jauber nicht gelöst wurde, weil du meiner Schwester nicht gefolgt hast. Dadurch, daß du mir den Kopf abgeschlagen hast, ist der Base, welche und verhert hatte, der Garaus gemacht worden."

Sie gingen nun zusammen hinauf in ben königlichen Palast, da wurde der Prinz gleich erkannt und es war eine Freude im ganzen Schlosse, daß man sich's nicht vorstellen kann. Der Soldat heirathete die Prinzessin und blieb bei Hofe, der Prinz aber setze nach dem Tode seines Baters die Krone auf.

Du fragst nun, was mit ben Riesenzungen und bem Hundlein weiter geschehen ift, aber bavon kann ich bir nichts sagen. Ich benke, bas Hundlein wird mit ber Zeit ber Schneiber gekriegt haben, und die Riesenzungen werden in ber königlichen Schahkammer hinterlegt worden sein.

(Münblich bei Deran.)

## Die Bauerndirne.

n einem Dorfe, lebte einmal eine gar arme, aber brave Bauernbirne. Zu dieser kam oft, wenn sie im Stalle war und melkte, eine Krönlnatter und that gar freundlich. Als die Dirne einmal wieder die Kühe melkte, kam die Natter ganz nahe zu ihr und sprach: "Weil du ein braves Mädchen bist und

bisher feine schwere Gunde begangen haft, fannft bu mich erlösen. Ich werbe in brei Tagen als abscheuliche Schlange wieber fommen und bir breimal um ben hals friechen und julest ein golbenes Schlußelchen in ben Mund legen. Du barfft mich aber nicht wegschutteln, benn bann hatte ich umfonst auf bich gehofft." - Rach biefen Worten verschwand bie Ratter in's Gemauer. Um britten Tage Abends, als bie Dirne allein im Stalle war, fam ein abscheulicher Wurm, ber trug ein golbenes Schlüßelein im Maule. Er froch auf bie Dirne ju und an ihr hinauf. Dann fcblangelte er fich um ihren Sale. Sie ließ bas zweimal geschehen und blieb gefaßt. Doch wie er jum britten Male um ihren Sale fich fcblingen wollte, war bie Dagb von einem großen Grauen befallen und fie schüttelte ben Wurm von fich. Da sprach er: "Du haft mich von bir geftoffen und beghalb muß ich noch hundert Jahre als Schlange umgehen und leiben. Batteft bu mich an beinem Salfe gelaffen, mare ich erloft und bu hatteft all bas Gelb bekommen, bas ich mahrend meines lebens aus Beig vergraben habe." - Damn verschwand bie Schlange und ließ fich viele Jahre nicht mehr feben. (Münblich aus Tannheim.)

Die feltfame Beirath.

war. Man mochte ihm auftragen, was man wollte, alles that er verkehrt. Eines Tages war er ganz

betrübt, benn feine Bruber wollten ihm bie Sauswirthschaft nicht überlaffen, weil er gar fo bumm war; er wußte fich vor Merger und Berdruß gar nicht ju faffen, und ging in ben Balb hinaus, um bort feine Bruber nicht mehr zu feben. 2118 er fo burch ben bichten, bunfeln Forst bahinwanderte, hörte er ploplich in der Rabe feinen Ramen rufen. "Be, wer ift etwa bas?" bachte er und ging ber Begend ju, aus ber bie Stimme ju fommen ichien. Er war nicht weit gegangen, fo gelangte er zu einem iconen, blauen See und erblidte am Geftabe eine Rrote, Die ihm immer gurief: "Sanel, Sanel!" "Bas willft bu benn?" fragte Sanst, ber gang erstaunt war. "Nichts fonft," antwortete fie. "Ich bin fo mutterfeelenallein und ba mochte ich bich zur Gefellschaft haben." Der Sanel hatte Mitleib mit bem armen Thiere, feste fich auf einen Stein und plauberte bie langfte Zeit mit ber Krote. Enblich wollte es Abend werben und ein fühler Luft ftrich schon über bas Wasser, ba bachte sich Sanel, ich muß boch heim geben und nahm von ber Rrote Abschieb. Diefe fagte aber: "Komm balb wieber in Seimgart, und bann fannft bu verlangen, mas bu willft, ich werbe es bir geben." Sie gab ihm auch ein Stabchen und fuhr fort: "nimm biefes Stabchen und wenn bu bamit in ben See hineinschlägft, weiß ich schon, baß bu ba bift." - Rach biefen Worten hupfte fie in's Waffer, daß es einen lauten Patich that und ber Sansl ging freudig mit feinem Stäbchen nach Saufe. In ber Nacht konnte er nicht schlafen, benn immer bachte er an bie Rrote und bas Stabden und es munberte ihn gar fehr, ob wohl bas, mas die Krote gefagt, mahr fei. In aller Fruhe, als bie hennen noch auf einem Ruge ftanben und ichliefen, ftand er ichon auf, nahm bas Stabchen und manderte in ben bunfeln Balb binaus und ging, bis er gum Gee fam. Und wie er babei mar, foling er mit bem Stabden ine Baffer, bag es weite Bellen folug, und fogleich horte er bie Rrote fragen: "Sanel, mas willft bu?" er antwortete: "Drei Schneustuchlein." Raum hatte er es gefagt, fo flogen brei fcone Tu.ber aus bem Waffer heraus und Sanel ging mit benfelben voll Freude nach Saufe. Alle er bort mar, bachte er bei fich, ich habe fo icone Schneuglucher und meine Bruber haben nur fchlechte; ich muß ihnen fchon auch zwei bavon geben. Gebacht, gethan! - Das schönste Tuch behielt er für fich, tie beiben andern gab er feinen Brubern. Um anbern Morgen ging Sanel wieber, bevor ber Tag graute, in ben Bald jum Gee hinaus und fchlug mit bem Stabchen ins Baffer. Da fragte bie Rrote wieber: "Bas willft bu?" und Sanel antwortete: "Drei schöne Schnupftabatbuchfen." Raum hatte er es gefagt, fam bie Rrote aus bem Baffer herausgewatschelt und fprach: "Lieber Sanel, ich fann bir biefe nicht geben, benn ich habe feine vorräthig. Thu aber einen andern Bunft und ich werde ihn erfullen." Da befann fich ber Lapp nicht lange und fprach: "Das liebste mare mir, wenn ich heirathen fonnte und burfte!" -

Der Kröte schien dieser Wunsch zu gefallen und sie erwiederte: "Wenn du heirathen willst, so soll dir bald geholsen sein. Du heirathest mich und dann ist alles abgethan." Als Handl dies hörte, hatte er die größte Freude, benn er hatte jest ja auch eine Braut und es konnten jest die Dorsmädchen sehen, daß er doch eine gekriegt habe. Er seste sich nun auf den Stein nieder

und die Kröte froch auf seinem Knie herauf und sie saßen ben ganzen Tag beisammen und besprachen alles, was bei solchen Gelegenheiten besprochen wird. Und als sie noch nicht alles abgeredet hatten, sieng es schon an zu dunkeln, die Kröte nahm von ihrem Hansl Abschied und sprang in den See hinein und Hansl eilte voll Freude nach Hause. Am solgenden Tage, es war gerade ein Samstag, ging er, ohne dem Vater oder den Brüdern etwas davon zu sagen, in den Widum\*) und sagte dem Pfarrer, er wolle sest heirathen und habe mit seiner Braut alles in Ordnung. Er bat dann, der Herr Pfarrer möchte den Verkündzettel schreiben, und ihn morgen nach der Predigt verkünden.

Der Bfarrer glaubte anfange, Sanel fei nicht bei Sinnen und wollte ihm nicht willfahren. 216 biefer aber auf feinem Borhaben beftand, gab ber Beiftliche nach, und fchrieb, was Sanel ihm ansagte, staunte aber nicht wenig, ale ber junge Bauer feine Braut nannte. Gie ju nennen, hatte ihm nämlich bie Rrote verboten. Der Pfarrer mochte fragen und thun, was er wollte, Sanel erwiederte immer: "3ch barf meine Braut nicht nennen." Um Conn. tage wurde Sanst verfundet und alle Buhörer lachten hell auf, bag ber Lappe, chne eine Braut zu haben, beirathen wollte. 216 er aus ber Rirche nach Saufe fam, waren Bater und Bruder über ihn bofe und verlachten ihn. Ihm war jedoch alles gleichgiltig und er kehrte fich nicht baran und ging oft jum Gee ju feiner Rrote hinaus. Endlich fam ber Sochzeitstag und ba hatteft bu bie Freude bes handl feben follen! - Bie es noch nicht Ave Maria geläutet hatte, fuhr ichon Sanel in einer prächtigen Ruische

<sup>\*) =</sup> Pfarrhof.

in ben Balb hinaus, um seine Braut zu holen. Als er am See ankam, wartete die Kröte schon am Gestade, ward vom Hansl sogleich in die Kutsche gehoben und dann ging es im schnellsten Trab über Stock und Stein, Gras und Gries, der Kirche zu. Vor der Kirchthüre ward sie wieder aus dem Wagen gehoben und patschte an der Seite ihres Bräutigams zum Altare, wo der Geistliche auf das Brautpaar schon harrte.

Diefer machte feine fleinen Augen, ale er bie garftige Braut fab, nahm aber feinen Unftand, bas feltfame Baar ju trauen. Nach bem Gottesbienfte matschelte bie Rrote wieder jur Rirchthure, warb von Sanst wieder in ben Wagen gehoben und fuhr bann mit ihrem Manne von bannen jum See. Wie sie bort angekommen war, hob fie Sanst wieder aus bem Wagen und fie fprang gar lustig in ben See hinein. Da war Handl gar traurig und wußte nicht, was er thun follte. Er nahm endlich fein Stabchen und schlug in bas Waffer und fiehe ba eine wunderschöne Frau stieg aus bem See und eilte auf ben Sanst los und halste und herzte ihn, bag er faft erbrudt murbe. Dann ftiegen beibe in bie Rutsche und fuhren in bas Dorf zurud. Da staunte Jung und Alt bie Braut an, benn eine fo fcone Frau hatte man noch nie gesehen. Es gab nun eine luftige Sochzeit, bei ber ber himmel voll Beigen und ber Tifch voll Speifen war, und bie Braut war gar froh, bag fie erloft mar. Sanel und feine reiche icone Frau lebten lange, lange Beit gludlich und zufrieden beisammen und sprachen noch oft im Alter von ihrer feltsamen Beirath.

(Münblich im Gnabenwalbe.)

## Der Bar.

or Zeiten lebte ein Kaufmann und hatte brei Tochter. Davon war bie Aelteste ein herzensgutes, folgfames Rind, die zwei jungern waren aber ftolz und bos und konnten ihre alteste Schwester nicht leiben. Da trug es fich einmal zu, baß ein Wintermarkt in ber Rahe mar, ben ber Raufmann befuchen wollte. Er fprach bei bem Abschied zu feinen Tochtern: "Was foll ich euch vom Martte mitbringen?" - Da verlangten bie zwei Jungern schone Rleiber und andere Roftbarfeiten. Die Weltefte aber fprach: "Lieber Bater, bring mir eine Rofe als Markifram! 3ch habe biefe Blumen am liebsten." Sie bachte fich aber im Bergen: Meinem Bater geht boch Gelb genug auf. Eine Rofe koftet ihm aber nichts und mir macht fie boch viele Freude. — Der Raufmann reifte nun auf ben Markt und machte biesmal fehr gute Befchafte. Er faufte fur feine zwei jungern Tochter schone Kleiber und andere Koftbarfeiten, allein umfonft forfchte er nach einer Rofe fur fein alteftes Rind. Denn es herrschte falter Binter und fnietiefer Schnee lag auf allen Barten und Felbern. Das war bem Raufmann gar unlieb. Nach abgethanenen Geschäften trat er ben Beimweg an und fuhr gar schnell über Schnee und Gis babin. Wie er fcon eine gute Strede gurudgelegt hatte, fam er gu einem berrlichen Schlofe, bas er fruber noch nie gefeben hatte. Das fcone Bebaube mar aber von einem ftolgen Barten um= geben, in bem bie lieblichsten Rofen gahllos blühten. Da bachte fich ber Raufmann: Sier muß ich mir um eine Rose schauen, benn ich möchte meinem ältesten Kinde boch eine Freude machen. Er stieg beschalb aus bem Schlitten, ging in den Garten hinein und pflückte eine Rose. Dann wollte er wieder schnurstracks zum Schlitten, und von dannen fahren Allein dies ging nicht so schnell; benn kaum hatte er die Rose gepflückt, so hörte er sich beim Namen rusen. Erstaunt sah er um und erblickte zu seinem großen Schrecken einen zettigen Bären, der ihn also andrummte: "Du hast dich untersangen, in meinen Garten einzubrechen und eine Rose zu stehlen, dafür sollst du büssen. Schickest du mir beine Tochter, für die du diese Rose gepflückt hast, binnen vierzehn Tagen hieher, so ist es recht. Thust du das nicht, so sollst du sehen, wie es dir und den Deinigen gehen wird."

Der Raufmann erschrack über biefen unvermutheten Auftritt bergeftalt, bag er, ohne eine Untwort ju geben, fich eiligst aus bem Staube machte. Er lief zu feinem Schlitten, schwang fich hinein und fuhr über Gis und Schnee feiner Stadt gu. Da hatten bie brei Tochter eine gar große Freude, als fie ihren Bater fommen faben. Sie fprangen ihm entgegen und bewillkommten ihn aufs freudigfte. Gie bemeiften aber balb, bag ihr Bater gar ernst und trube gestimmt fei, und bas verbarb ihnen fogar bie Freude an ben iconen Geschenken. Gie fragten ihn nun fo lange, was ihm fehle, bis er ihnen endlich ergablte, mas ber schreckliche Bar ju ihm gesprochen hatte. Da machten bie zwei jungern Tochter gar hamische Befichter und fprachen jur Melteften : "Siehft bu, wie es bir geht, weil bu gerabe eine Rofe haben mußt. Dir geschieht recht, wenn bu eine Barenbraut wirft. Dit ben Leuten tannft bu boch nicht umgehen." So fchmahten fie, und

hatten bie größte Freude über bas Unglud, bas ihrer guten Schwester brobte. Doch biefe blieb gefaßt, benn fie hatte ein reines Gewiffen, und bachte fich: gar fo bos wird ber Bar nicht fein. Sie brachte ihre Sachen in Ordnung und nahm am vierzehnten Tage von ihrem Bater und ihren Schwestern Abschied, und fuhr bann auf ber Lanbstraffe fo lange, bis fie jum Schlofe bes Baren Diefer wartete ichon auf fie am Eingange bes fam. Gartens und empfieng fie gar freundlich. Dann fuhrte er fie in bas ftolze Schloß, bot ihr Erfrischungen und wies ihr bie iconften Bimmer jum Aufenthalte an. Da fand fie alles, mas fie nur munichen mochte, vorhanden, und es mangelte ihr an feiner Sache. Go lebte fie nun im Schloße und ber Bar, ber fich gar freundlich zeigte, leiftete ihr Gefellichaft. Sie schickte fich balb in ihre Lage und lebte vergnügt und gludlich. Doch nach einiger Zeit ergriff fie eine ftarte Sehnfucht, ihren Bater wieber gu feben, fo bag fie ihr Unliegen enblich bem Baren mittheilte. Da brummte biefer anfangs und wollte von einem Befuche bei bem Bater nichts miffen. 216 aber bie Jungfrau von neuem bat, brummte ber Bar: "Geb, wohin es bich zieht, aber langer als zwei Tage barfit bu nicht bei ben Deinen bleiben." Dann nahm er einen Ring aus einem verborgenen Rafichen und gab ihn ber Raufmannstochter mit ben Worten: "Wenn bu biefes Ringlein am Abende vor beiner Abreife an ben Finger ftedeft, fo wirft bu bich am folgenden Morgen in beinem Baterhause befinden. Bleib bann zwei Tage bort. Dann mußt bu abende wieber bas Ringlein anfteden, auf baß bu am britten Morgen fcon wieber bier feift." - Die Raufmannstochter war barüber boch erfreut und fonnte

ben Abend kaum erwarten. — Als es endlich dunkelte, steckte sie das Ringlein an ihren Kinger und wollte dann einschlasen. Allein das ging nicht so schnell. Die Freude ließ ihr keine Ruhe und erst gegen Mitternacht sielen ihr die Augen zu. — Als sie am nächsten Morgen erwachte, sand sie sich im Hause ihres Baters. Sie war von ihren Angehörigen freundlichst bewillkommt und ihr Bater hatte ob dem unerwarteten Wiedersehen seiner Tochter eine maßlose Freude. Da gab es einen recht gemüthlichen, heitern Tag und niemand dachte ans Abschiednehmen. Am nächsten Tage erst sagte die Tochter, die aus der Fremde gekommen war, daß sie am folgenden Worgen wieder beim Bären sein müsse. Da waren alle überzascht und drangen so lange in die Jungfrau, die sie endlich beschloß, noch einen Tag beim Bater zu verleben. —

Um Abende bes britten Tages ftedte fie erft bas Ringlein an ihren Finger und schlief unter wehmuthigen Gefühlen ein. Wie sie am folgenden Tage erwachte, war fie im Schloße bes Baren. Sie ftand nun auf und wollte ju ihrem herrn geben, um ihn ju begrufen. Gie ging beghalb in fein Zimmer, bas war aber leer. Dann fuchte fie bas Schloß ein und aus, fonnte aber ben Baren nirgende finden. Da warb fie febr traurig, benn fie hatte bas gute Thier liebgewonnen. Gie beschloß befhalb noch einmal bas ganze Schloß auszugehen, und ben Baren ju fuchen - und fie that es. Da fand fie ihn endlich unter bem Brunnentroge, wo er, wie halbtobt, lag. Sie jog ihn heraus, ftreichelte ben Braunpelg und fragte ihn, warum er in biefem traurigen Buftanbe fei. Da antwortete er: "Ich habe schon gemeint, baß bu nicht mehr fommen werbest und barob bin ich fast

verzweifelt." - 216 bie Raufmannstochter bies borte, hatte fie noch größeres Mitleid mit ihm, ftreichelte ihn und sprach: "Sei nur nicht verzagt! 3ch will immer bei bir bleiben und werbe bich nie mehr verlaffen, benn bu bift mein Schat." - Wie ber Bar biefe Rebe borte, fprang er hocherfreut auf und brummte: "Wenn ich bein Schat bin, mußt bu mich fo lange schlagen, bis mir bie Haut vom Leibe fliegt." Dagegen fperrte fich die Jungfrau lange, boch endlich gab fie ben Bitten nach und nahm eine Beitsche, bie in ber Nabe war. Diese schwang ne fo fraftig, bag balb Sautfegen vom Baren bavon flogen. Auf die Bitte bes Baren folug fie aber noch immer ju, bag die Siebe fangen. Als die Saut fast gang weggepeitscht mar, ftand ploglich ein wunderschöner Jungling vor ihr. Er eilte auf fie zu, umarmte fie und bankte ihr für seine Erlösung. Dann führte er fie in bas Schloß gurud und hielt mit ihr eine gar luftige Hochzeit. Dabei biente bas alte Befinde, bas zugleich mit bem herrn vom Bauber erlöft worben war. Die gute Raufmannstochter war nun eine fteinreiche Rittersfrau und hatte mit ihrem Bemable ein gar berrliches Leben.

(Münblich aus Tannheim.)

## Der Afchentagger.

icht an einem Walbe lebte einmal ein Bauer, der brei Söhne hatte. Die zwei älteren waren rüftige Buben, die dem Bater an die Hand gingen und tüchtig arbeiteten. Der jüngste aber war ein Lappe und

fonnte zu feiner Arbeit angestellt werben. Er trug, obwohl er ichon zwanzig Jahre alt, noch einen Kinberrod aus Loben und faß ben gangen Tag auf bem Beerbe. Sier machte er fich immer mit ber Ufche ju fchaffen und man nannte ibn befhalb ben Ufchentagger. Da ereignete es fich, baß ber Bauer tobifrant wurde. 216 er fah, bag fur ihn fein Rrautlein mehr gemachsen sei, fagte er zu feinen brei Sohnen: "3ch tann euch wenig hinterlaffen. Wenn aber ein jeber von euch in ben brei erften Rachten zu meinem Grabe fommt, werbe ich euch mit Rath und That hels fen." - Als er bies gefagt hatte, ftarb er und murbe balb begraben. Da nahte nun bie erfte Nacht, in ber ber Meltefte jum Grab bes Baters geben follte. Diefer aber fürchtete fich allein auf ben Freithof zu gehen und ging in bie Ruche, wo ber Afchentagger auf bem Seerbe faß. Bu biefem fprach er: "Sanst, wenn bu anstatt meiner jum Grabe meines Baters geheft, geb ich bir einen Laib Brot." Da lachte Handl vor Freude hellauf und antwortete: "Um Brot geh' ich bir alle Nacht auf ben Freithof." - Sanol befam nun von feinem Bruber einen Laib Brot, af ihn, und ging, ale es Nacht war, jum Grabe feines Baters. Dort wartete er bis Mitternacht. Als es auf bem Rirchthurme 3wolfuhr folug, ftieg ber Bater aus bem Grabe und fprach, ale er ben Sanst fah: "Sieh, bist bu ba! Du bist halt ber erfte unb ber beste und beschalb will ich bir etwas Gutes geben. Da haft bu einen Rofgaum. Behalte ihn fleifig auf. benn er wird bir einmal großen Rugen bringen." Sanel nahm ben Rofgaum und banfte bem Bater, ber alfogleich wieber verschwand. Sanel fehrte nun luftig nach Saufe jurud, ging bort in ben leeren Stall und hangte ben

Rofgaum an eine Bant. Dann ging er in feine Rammer und felief bis ber Morgen graute. 216 am anbein Tage bie Bruber ibn fragten, ergablte er ihnen fonft alles, nur vom Refgaum verlor er fein Bortchen. Er faß wieder auf bem Beerbe und mublte in ber Afche wie gewöhnlich. Da sprach ber zweite Bruber zu ihm: "Sanst, bu fürchteft bich nicht. Geh bu anstatt meiner auf ben Freithof. 3ch gebe bir bafur einen Laib Brot." - Sanst lachte nun hell auf und fprach : "Gib mir nur bas Brot und ich werbe fcon jum Bater geben." Er befam alfigleich bas Brot, af es und war guter Dinge. Er blieb auf bem Scerbe und tanbelte in ber Alfche, bis es bunfle Racht mar. Dann ging er auf ben Gottesader und martete bei bem Grabe feines Batere bie Mitternacht. 2116 es vom Rirchthurme 3wolfuhr fchlug, stieg ber Bater aus bem Grabe und mar gang verwundert , wie er ben Sanel fab. "Sanel, bift bu wieder ba? Du bist halt ber beste und folgfamfte," fprach er. Dann gab er bem Ufchentagger eine Beifel mit ben Borten: "Bebe fie fleisig auf, benn fie wird bir von großem Rugen fein." Raum hatte er bicfes gesagt, so mar er auch verschwunden. Sanel ging mit ber Geifel wohlgemuth nach Saufe und ftedte fie im Stalle neben bem Roggaum auf. Dann fuchte er fein Loger auf und fcblief bis es Morgen wurde. Jest jog er feinen Rod an und feste fich auf ben Beerb. Seine Bruber fragten ibn , wie's ibm auf bem Freithofe ergangen fei. Da ergablte er ihnen alles, nur von ber Beifel fagte er fein Bortchen. In ber britten Racht traf ihn die Reihe und er ging wieder zu bem Grabe. Da flieg ber Bater wieber aus der Erbe und fprach:

"Sieh, ber Hanst ist heute auch ba! Du bist der beste und erste und ich will dir auch dafür Etwas geben. Da hast du ein spanisches Städlein. Behalt es gut aus, benn es wird dir zu großem Ruten gereichen." Der Bater reichte ihm ein spanisches Städlein und verschwand. Der Aschentagger ging damit seelenvergnügt nach Hause, steckte seinen Stad zu dem Zaume und der Geisel und ging dann schlasen. Am solgenden Tag erzählte er seinen Brüdern, wie es ihm auf dem Gottesacker gegangen sei, allein von dem spanischen Röhrlein sagte er ihnen kein Wort. Seitdem hockte er wieder auf dem Heerde und spielte mit der Asche.

Nicht ferne von ber Heimath bes Afchentaggers war eine gar fteile Feldwand, auf beren Sohe eine fehr fcone Ebene fich befand. Borne mar ber Anftieg fo jab, baß nur geubte Fugganger binauf famen. Bon ber Rudfeite führte aber ein guter Weg jur Anhöhe. Da ließ einmal ber Ronig verfunben, wer im Stanbe fei auf ber Borberfeite bis jur Chene hinaufzureiten, werbe bie Ros nigotochter zur Frau erhalten. Dazu bestimmte ber König einen Tag, an bem bie Bersuche gemacht werben follten. Da famen Ritter und herrn von weit und breit, um bies Schauspiel ju feben ober felbft ihr Glud ju versuchen. Als ber vom Könige bestimmte Tag angebrochen mar, fagten jum Afchentagger feine zwei Bruber : "Sanst, wir geben bie Ritter anschauen, bleib . bu fein babeim und but' bas Saus!" - Dann gingen fie jur Wand hinaus. Da bachte fich Sanel: 3ch bleib auch nicht babeim, ging in ben Stall, nahm bort Baum und Geifel und humpelte in ben Wald hinaus. Dort fant er einen wunderschönen Schimmel, ber an

eine Tanne gebunden war, und an einem andern Baum hieng eine prachtvolle filberne Ruftung. Hansl fonnte fich an bem schönen Roffe und ber funkelnben Wehre nicht fatt feben und bachte bin und ber, wem es etwa gehören möchte. Allein umfonft, benn Riemand ließ sich feben. Da fagte Hanel: "Wenn beibes fo leer baftebt, will ich es nehmen." Er zog feinen Lobenrod aus, fchnallte fich bie berrliche Ruftung an und ftieg auf ben muthigen Schimmel. Raum faß aber Sanel broben, als bas Pferd fcnell, wie ber Wind, bavoneilte und ihn gur fteilen Felewand trug. Dort machten alle Bufchauer bem unbefannten Ritter Blat und ber muthige Schimmel fchritt ficher und behende bie fteile Wand hinauf, bis er auf ber Sohe ftanb. Da war ein Jauchgen und Jubeln unter ben Zuschauern und Niemand konnte ben guten Reiter genug bewundern. Auf der grunen Ebene broben befand fich bie Ronigstochter. 218 biese ben schönen muthigen Ritter fab, eilte fie freudig auf ihn zu, wollte ihn umarmen und ihn fuffen. Sanel aber verstand nicht, was sie wollte, rannte sie von sich und mochte burchaus feinen Ruß. Er ritt alfogleich wieber bavon, wie ber Wind, und fprengte über Stod und Stein in ben Balb gurud. Dort ftieg er vom Pferbe, schuttete bie Ruftung ab und zog wieber ben schmutigen Lobenrod an. Dann lief er nach Saufe, feste fich auf ben Beerd und that, ale ob er ihn gar nicht verlaffen batte.

Der Königstochter hatte aber ber frembe Ritter fo gefallen, baß sie ben König bat, er möchte bies Reits spiel noch einmal veranstalten. Bielleicht komme bann ber schöne Reiter wieber. Der König willsahrte ber Bringef und ließ auf ben folgenden Tag alle Ritter jum Spiele einlaben. 216 am felgenben Morgen bas Spiel beginnen follte, fprachen wieder bie zwei Bruber gum Afchentagger: "Sanel bleib bu babeim und hute bas Saus, wir gehen jum Spiele hinaus." Da ließ ber Handl fie geben, bachte aber: 3ch bleib auch nicht ba. Er ging wieber in ben Stall, nahm Baum und Beifel und trottelte in ben Balb hinaus. Dort fand er wies ber bie wunderschone Ruftung und ben prachtigen Schimmel. Er jog fich nun ben Lobenred aus, that fich bie blante Ruftung an und befchritt bann bas Bferb. Sui rannte biefes jur Felewand und trug ben unbefannten Reiter gludlich jur Sobe. Da gab es ein Jubeln und Jauchgen und bes Staunens mar fein Enbe. Droben eilte die Königstochter wieder auf ihn zu und wollte ihn fuffen. Sanst aber verftand bas Ding nicht, rannte bie Pringeß fort und fprengte fpornftreiche über bie Wand hinunter und wollte in ben Balb eilen. Da wurde er aber aufgehalten, benn ber Ronig hatte eine Reibe ftarter Bachen bort aufgestellt und ihnen befohlen, ben fremben Ritter um feinen Preis fortzulaffen. Der Ronig felbst ftand bei ben Bachtern. Da marb Sanel bald umrungen und als er bennoch alles aufbot, um burchzufommen und mit ber Beifel rechts und links Siebe vertheilte, ba marb er am rechten Fuße vermuntet. Alls er bies fah, schien er nachgeben zu wollen und rief nach einem Berbanbe. Da nahm ber Konig fein eigenes Cadtuch und verband bamit bie Bunde bes fremben Bie biefer aber bemerfte, bag bie Bachter fich etwas gerftreut hatten, gab er bem Roffe bie Sporen und war in's Beite. Da blieb bem Konige und feinen.

Dienern bas Nachschauen, benn Niemand konnte ben flüchtigen Reiter mehr einholen. Hanst sprengte über Stock und Stein in ben Walb, legte die Rüstung ab und zog seinen Lobenrock an. Dann eilte er heim, trug Zaum und Geisel in ben Stall und ging in die Küche, wo er sich auf den Heerd setzte und in der Asche flaubte. Bald kamen seine Brüder vom Spiele zurück und erzählten davon. "Wer ist etwa der dumme Ritter, der immer davonlauft? den möchte ich kennen." Dachte sich Hanst: Ich wüßt den schon, und kradbelte in der Asche, als ob er nicht ihre Rede verstanden hätte.

Die Königstochter mar über bas Entfliehen bes fconen Ritters gang troftlos und bat ihren Bater gar inståndig, er folle ihr ben Brautigam nicht fo entfommen laffen. Da ernannte ber König eine Kommiffion, Die mußte Land aus, Land ein alle Burichen und Manner visitiren und ben verwundeten Ritter fuchen. Die mit biefem Auftrage betrauten Manner famen auch in bas Saus ber brei Bruber und visitirten bie zwei alteren. Doch ba fanden sie feine Bunde und feine Schmarre. Fragten bie Sucher: "Ift noch Jemand hier zu Saufe?" Da hieß es: - "Ja, ein Lappe" und sie wurden in bie Ruche geführt, wo Sanel auf bem Beerbe faß. Bie bie Manner ben bummen Burfchen faben, bachten fie fich, ber ift's boch nicht, und wollten weiter geben. Aber es fiel ihnen ein, wie fie ben ftrengften Befehl hatten, jeben zu untersuchen, und beshalb fehrten fie um und visitirten ben hans. Und siehe! als sie feinen Roct aufhoben, schimmerte ihnen bas Sactuch bes Ronige entgegen. Wie fie fich vom Staunen erholt hatten, padten fie ben rußigen Afchentagger auf und führten

ihn jum Ronige und jur Ronigstochter. Wie aber biefe ben schmutigen Sanel erblicte, fieng fie an ju meinen und ju rufen : "Rein, ber ift's nicht! nein, ben mag ich nicht." Jest bachte fich ber Ronig: Was ift nun ju thun? 3ch ließ ben Reiter überall fuchen, und fobalb er gefunden ift, mag ihn meine Tochter nicht. Wie er fo bin und ber bachte, fiel ihm ein Ausweg ein. Es hielt fich bamale in einem naben Balbe eine furchtbare Schlange auf, bie Bieh und Leute auffraß. Defhalb fagte nun ber Ronig jum Afchentagger: "Du mußt noch eine Brobe beiner Ritterlichkeit ablegen, wenn bu meine Tochter jum ehelichen Beibe haben willft. Deb in ben Balb binaus und erlege bie Schlange, bie weit und breit alles Land verheert. 3ch werbe felbst nachkommen und beinem Rampfe zuseben." - Hanel war nicht faul, ging beim und holte fein franisches Robilein aus bem Stalle. Dann trottete er munter in ben Balb hinaus und blies auf einer Schwögel, bie er einmal als Marktfram befommen hatte. Go manberte er lange fort. Enblich fam er gur fürchterlichen Biper, bie pfeifend auf ihn lossturzte. Sanel wich ihr aus und schlug mit bem Stabchen auf bas giftige Thier. Und fieh, alfogleich lag es maustobt auf ber Erbe. 216 ber Ronig bies fah, mar er voll Freude, daß er einen fo tapfern Schwiegerfohn befomme. Allein bie Konigetochter weinte und jammerte und wollte vom Sanel nichts wiffen. Sprach ber Konig ju ihr: "Dein Brautigam bat bie Spiele gewonnen, bu mußt ihn halt haben." Sanst mußte nun nach hofe gehen und bort mohnen. Allein bie Beingeß weinte Tag und Racht, fo bag ber Sanbel bem Alfcbentagger zu arg wurde. Da veiließ er ben Sof

und ging beim, wo er im Stalle Baum und Beifel holte. Dann ging er in ben Belt hinaus und fand bort wieber ben iconen Schimmel und die filberne Ruftung. Er jeg fich nun ben Rod aus, legte fich bie glangenbe Ruftung und beschritt bas Roß. Dann fprengte er fpornftreiche nach Sof gurud. Alle er in bie Ronige= burg einritt, ftanb bie Pringef am Fenfter und fah ben herrlichen Ritter. Da fam fie vor Freude fast außer fich und rief: "Mein Brautigam, mein Brautigam!" — Sie eilte ihm entgegen und begrußte ihn hulbreich. Da gefiel ihr Sanfel fo, bag fie ihn alfogleich jum Ronige führte und noch am nämlichen Tage Hochzeit hielt. Co mar nun ber Afchentagger eines Konigs Schwiegerfohn und Eibe geworben.

(Gebort bei Abfam.)

## Von drei Deferteuren.

aren einmal vor langer Zeit ein Bater unb ein Sohn, Die hatten beibe Solbat merben muffen. Aber weber bem Bater, ber boch burch feine Klugheit Offizier geworben mar, noch auch bem Cohne wollte ber enge Colbatenrod behagen und es mare ihnen viel lieber ihr Bauernwams gemefen. Da begab es fich, bag beibe bei falter Binterezeit Bacht fteben mußten, innen in ber Bachftube mar ber Bater, ber Cohn aber ging außen auf und ab und ftampfte, baß es nachhallte. Entlich nach einer Beile ftanb er ftill, bann ging er fchnell jum Bater hinein und fagte 26\*

ihm: "Sei Soldat wer da will, ich lause davon!" — "Wenn du davon läufst, antwortete ihm dieser, dann mache ich's auch nicht besser — bin nun schon ein alter Kerl, man wird mir's nicht so übel nehmen, wenn's die jungen Burschen nicht mehr aushalten." Damit war's beschlossen, sie nahmen Säbel und Gewehr mit und ließen Wache Wache sein. —

Um Tage ftreiften fie in Balbern umber, schoffen Wilb und nahmen wo fie Etwas fanden, Abends ftiegen fie auf einen Baum, um nicht entbedt zu werben. 2118 fie umherschweiften, begegnete ihnen Giner, ben fie fur einen alten Solbaten anfahen und fragten, woher er fep? Jener, ber mohl fah, er habe ce mit Seinesgleichen ju thun, lachte und gab ihnen ju versteben, bag er nicht gerne Bache gehalten habe und nannte fich einen Bolen. Sie gingen nun mitsammen weiter und famen ju einem wohlgebauten Saufe. Thore und Thuren fanben fie offen und Ruche und Reller auf's Beste bestellt, aber fie horten und faben im Saufe feinen Menfchen und feine Seele. - Das hatte inbeffen Richts zu fagen, sie waren froh, wenn nur Niemand fam und ließen fich's gerne gefullen immer zu bleiben. Wirklich fam auch Niemand. -

Tags barauf gingen Vater und Sohn auf die Jagd und der Pole blieb baheim Acht zu geben, daß nicht Feuer auskomme. Während dem er sich sein Mittagsmahl herrichtete, kam ein recht schmutziger alter Bettler zu ihm in die Küche, der hatte einen langen schwarzen Bart und bat auf's kläglichste sich auf den Heerd setzen zu dürsen, weil ihm viel zu kalt sei.

"Set' dich nur hinauf Alter!" brummte der Pole und arbeitete indessen Dieses und Jenes in der Kuche. Sobald aber das bartige Bettelmännlein merkte, daß man auf ihn nicht mehr Acht habe, sprangs vom Heerd und zerkratte und zerzauste den armen Deserteur auf's jämmerlichste und war schnell wieder fort. —

Abends kamen die Andern nach Hause und als sie ihren Kameraden so übel zugerichtet sahen, fragten sie, wie das zugegangen? "Ja," antwortete er, "da kam heut' eine große Kahe, die sette sich auf den Heerd und als ich nicht aufpaste, sprang sie mir in's Gesicht — und das Andere seht ihr schon selber." — Die zwei lachten und gingen zu Bette.

"Heut' gehen wir zwei jagen, ich und ber Pol"
fagte am andern Tage ber Sohn zum Bater "schau
fein, daß dich die Kat, in Ruh' lasse." Die Jäger
gingen fokt und der Bater besorgte zu Hause die Ges
schäfte. Gegen Mittag klopfte es an der Hausthüre.
Der Bater machte auf und draußen stand das alte, bars
tige Männlein und bat inständig um Einlaß, weil ihm
viel zu kalt sei. — Da ging es nun wie am vorigen
Tage. Nach einer Biertelstunde war der Schelm fort
und der alte Soldat fluchte und wischte sich das Blut
vom zerkratten Gesicht; am Abend aber mußte er gleichs
wohl auch der Kate die Schuld geben, denn er schämte
sich, daß er von dem alten Wichte sich hatte bemeistern
lassen. —

Um britten Tage blieb ber Sohn zu Hause. Es bauerte nicht lange, ba kam ber schmutzige Bettler und bat um bie Erlaubniß sich an's Feuer seben zu burfen. "Wegen meiner," sagte ber Junge murrisch, und bachte

bei sich: Aha bas Männlein schaut noch tudischer b'rein als unser Korporal, wenn er sich einen neuen Prügelstock abschnitt. Vielleicht ist's gar die große Kape, die dem Vater und dem Polen so viel zu schaffen machte. Er stellte sich, als ob er den Bettler ganz unbeachtet lasse, gab aber fleißig auf ihn Acht.

So balb sich Jener unbemerkt glaubte, sprang er vom Heerd; aber ber Junge hatte ihn im nämlichen Augenblicke schon am Barte gefaßt und schleppte ihn laschend unter bas Dach hinauf, wo er ihn festband und mit Stricken beim Bart an einen Nagel hängte.

mit Stricken beim Bart an einen Nagel hängte. Beim Abenbessen fragte ber Bater ganz verwundert,

ob die Rage nicht gefommen fei, mabrend er auf ber Jagb gemefen? "Ja," fagte ber Cohn, "geht nur und fchaut, unter bem Dach oben hangt fie." Da fprangen Alle vom Tifche auf, die Rate anzuschauen, fanden aber nur ben langen, ichwarzen Bart bes Manfleins am Stride hangen und über bas Eftrich bin bis hinab über bie Stiege Nichts als Blutstropfen. Wohin mag nun etwa das Männlein geflohen fein? — Fort war's ein= mal, wenn auch ohne Bart. Reugierig gingen fie ber blutigen Spur nach und famen bis zu einem großen Steine, wo fie aufhorte. In ber festen Ueberzeugung, bas Mannlein muße ba hineingeschlupft fein, malgten fie ben Stein meg und fanben, bag er über eine große Deffnung hingeworfen war, die tief unter bie Erbe fuhren mußte. Dur allzugerne batten bie Drei gewußt, wie es unten etwa aussehe, und waren gang einverftanben, ale ber Cohn fagte, bas Mannlein burfe nicht austommen; aber bamit waren fie nicht einverstanden, baß fie hinab follten, weil ihnen ber Aufenthalt bes tudischen Bettlers boch gar zu unheimlich schien. So bachte ber Bater und ber Pole; ber Sohn aber hatte sich ein Herz gefaßt und war ins Haus zurückzelausen, um Stricke und Seile zu holen.

Balb war er wieber mit Striden versehen gurudge= fommen und verlangte ohne Beiteres, fie follten oben festhalten, mabrent er am Ceile hinabglitiche, und erft bann ihn wieder heraufziehen, wenn er ihnen burch Ungieben bes Strickes ein Zeichen geben werbe. Die zwei waren's zufrieben, wenn es nur nicht ihnen auf bie Baut ginge und hielten aus Leibesfraften. Das Seil mar fcon fast zu furz geworben, ba fam zum guten Blude ber unerschrockene Jungling unten an und wußte faum mas er benfen follte, wie er vor fich bie iconfte, lieblichste Landschaft erblickte. Er bachte gar nicht mehr baran, bag oben feine Benoffen ihn erwarteten und ging immer voll Freude auf ben fonnigen Felbern vorwarts, benn ihn lodten in ber Ferne brei Schloffer, und er gab fich felbit bas Beisprechen nicht cher ju ruben, als bis er fie erreicht hatte. Da er immer auf bie Schloffer fchaute, hatte er balb einen Sirten und eine Beerbe am Bege übersehen. Es mar bas Mannchen ohne Bart — boch nach einem flüchtigen Blide eilte er vorüber immer rafcher und fcneller, bis er endlich bas erfte berfelben erreichte.

Durch ein großes Thor trat er in ben Hof und von bort stieg er über glatte Marmelsteine hinauf, aber bas ganze Schloß schien wie ausgesterben. Nur ein Wesen trat ihm endlich nach langem Suchen entgezen, es war die Herin des Balasies. Sie schien dem jungen Wan-

berer die lieblichste Jungfrau auf der ganzen weiten Belt. —

Wie erschroden wandte fie fich an ben ftaunen= ben Baft und bat ibn, entweber schnell fich gu entfer= nen ober in jedem Augenblide bereit gu fein, einen furchtbaren Rampf mit einem Ungethiere ju besteben. "Aber," feste fie noch mit fichtbarer Freude bingu: "bift bu Sieger im Rampfe, bann bift bu baburch auch mein Befreier und nicht bloß ber meinige, fonbern auch ber meiner zwei Schwestern, bie in ben beiben anbern Schlöffern verzaubert find. 3mar mußt bu auch fur fie noch Vieles magen, aber es wird bir leichter fein. Co wiffe, ich und meine Schwestern find bie Rinber eines reichen Könige, bie von einem bofen Schwarzfunftler in biefe einfamen Schlöffer verzaubert murben, wo uns greuliche Drachen und fiebenföpfige Abler und ein furchtbar wuthender Sund bemachen. Merke mohl barauf, baß mein graufiger Bachter, wenn er fommt, nicht fo leicht burch bas Thor eindringen könne, sonst bist bu verloren." So schnell als möglich wurden jest alle Thore fest geschloffen und nur ein Thorflugel wurde offen ge= laffen. Raum war bas geschehen, so wurde es völlig bunkel vor bem Thore, wo ber Jungling sich mit einer gewaltigen Sade bereithielt, und burch bas halbgeöffnete Thor stredte ein ungeheurer Drache feinen Rachen und schnaubte Rauch und giftiges Feuer, ba er merkte, baß man ihn nicht einlaffen wollte. Aber bas Thor war fest und ehe ber Schlangenleib gur Salfte hereinkommen fonnte, lagen ichon feine fieben Ropfe alle auf bem Boben und augenblicklich wurde es im ganzen Schloffe lebenbig, und mas ba mar vom geringften Diener bis gur

Prinzessin bankte seinem Netter. Die Prinzessin aber war jest noch zehnmal schöner als früher, und mit der Bitte sie nicht zu vergessen, wenn auch ihre Schwestern durch ihn befreit wären, gab sie ihm ein goldenes Krönlein und wünschte ihm viel Gluck bei der Befreiung der Schwestern.

"Bift boch ein rechtes Gludsfind!" bachte fich unfer Belb, ale er bas Schloß verließ, um ju ben beiben anbern nur ja recht balb zu gelangen. Und als er nach wenigen Stunden mit ben lieblichen Ronigefindern wieber zum Schlosse zurudfam, ba bachte er: "Run bift bu noch ein weit feliger's Gludefinb." Durch feine Unerschrockenheit war es ihm gelungen auch sie zu befreien und von ihnen hatte er einen Ring und ein Retilein aus hellem Golbe befommen, ale Undenfen an ben Tag ber Erlöfung. Run begann die freudige Reife jum alten Ronige gurud. Da mußten fie gum erften Schloffe gurud, wo ber junge Retter fich am Stride berabgelaffen Als fie jum Stride famen, ber von ber Deffnung, die nach oben führte herabhing, gab ber Sohn bem Bater und bem Bolen, bie wie er wußte oben feiner warteten, bas Beichen burch Unziehen bes Strides und nun wurden querft bie gludlich Befreiten hinaufgezogen. Jest fam die Reihe an ben Befreier felbft. Eben wollte er bas Geil ergreifen , ale es gu feinem Schreden herabfiel und von ber Deffnung her fam es ihm gerabe vor, als ob er ben Bolen und ben Bater lachen borte.

Da war guter Rath theuer — ber Betrogene aber, benn bas war er, wußte sich gar nicht zu rathen. Um weisten schmerzte ihn, bag er so ganz und gar allein

war und auch feine Pringes nicht mehr feben fonnte. Jest fiel ihm bas alte Mannlein ein, bas er fruber gefeben hatte, bas wollte er nun auffuchen, um wenigstens eine Ansprache zu haben. Er fand es auch und flagte ibm, weil er fonft Niemanden flagen fonnte, feine große "Sieh," fagte ba bas Mannlein, "wenn bu mir fcon übel mitgespielt haft, ich will bir helfen, wenn bu mir folgst. 3ch besite bie Runft mich zu verwandeln in was ich will, nun verwandle ich mich in einen großen Abler und trage bich hinauf. Aber ich werbe fehr matt vom Fluge und ba mußt bu geschwind ein Lamm schlach= ten und es in brei Theile gertheilen. Go oft ich bann fcreien werbe, mußt bu mir fcnell ein Stud geben, fonft fallen wir herab und bu bift bann tobt." Bas bas Männlein verfprach, erfüllte es auch alfogleich und fo padte ber Abler mit feinen Klauen ben Jungling, biefer aber trug bas Fleisch. Dreimal hatte icon ber ichnells fliegende Bogel nach Futter geschrien und noch waren fie nicht oben, als er jum viertenmal fchrie. Das Lamm war verzehrt - mas nun? Schnell schnitt sich ber Solbat ein Stud von feiner Babe herunter und gab es bem Abler zu freffen, benn anbere mußte er fich nicht mehr zu helfen. Einige Augenblide noch und nie waren oben -

Der Abler war nun wieder zum alten Männlein gewors ben und bankte dem Soldaten herzlich für die Befreiung, die er dadurch erlangte, daß er ihm ein Stück von der Wade zu fressen gab. "Das war das einzige Mittel meiner Rettung," sagte es, auch ich bin verzaubert worden und jenes Haus, in das du und bein Bater zuerst kamen, gehörte mir; nun übergebe ich es dir und will dich auch zu einem Brünnlein führen, wo beine Wunde an ber Wade alsbalb heil wird, dann magst du beines Weges weiter gehen." Darauf war das Männlein, nachebem es ihm das Heilbrünnlein gezeigt hatte, fort und er sah es nicht wieder.

Der erste Gedanke, ben nun ber junge Deferteur hatte, war in die Stadt des Königs zu geben, dessen Töchter er befreit hatte und sei sie auch, wo sie wolle. Die Andern haben mich betrogen, dachte er, vielleicht betrügt mich das Glück nicht. Und richtig das Glück schien ihn zu begleiten, denn eher, als er dachte, geslangte er an's Ziel seiner Reise und befund sich schon nach einigen Tagen in der Königsstadt, wo Alles vom Größten die zum Kleinsten der Freude sich hingab und ihm jeder, den er fragte: "Warum so lustig, Bruder?" froh zur Antwort gab: "Ja weil die Königskinder wies der da sind und bald Hochzeit sein wird."

Daß die Königsfinder da waren, das war unserm Wanderer freilich lieb und recht, aber die Hochzeit kam ihm ein wenig zu schnell. Allein er konnte unter so vielen fröhlichen Gesichtern doch auch nicht traurig sein und mußte, als er erfuhr der Vater und der Pole hätten sich für die Befreier der Prinzessinen ausgegeben, zum schlechten Spiele gute Miene machen. Nur Eines gab ihm noch Hossinung, seine drei Andenken: sein Krönlein, das Ringlein und das Kettlein. "Ich will zum König gehen, sagte er zu sich selbst, bei der Hochzeit habe ich auch etwas d'rein zu reden" und sah dann wieder die hohen Paläste und dies und das an, um sich zu zerstreuen.

Da gewahrte er einen Mann in einer offenen Bert= ftatte figen, und ber feilte fo emfig an einem golbenen Ding, baf ihn Bunber nahm, mas bas abgebe. Er ging hinzu und fragte alfogleich: "Was feilt Ihr benn ba? Ihr schaut Euch ja völlig bie Augen heraus?" -"Brauchts auch," antwortete ber Golbichmied ohne aufaufeben "wenn die Pringes eine schone Krone bekommen foll und ich eine schöne Belohnung." "Ei willfommen Meifter," lachte nun ber Banberer, "ich bin ein Golbichmied = Gefelle, wollt Ihr mich nicht in Dienft nehmen? ich hoff' Ihr follt zufrieden fein." Der Deifter gab ihm baju balb fein Sawort, ber neue Golb= schmiedgefelle verlangte ein Zimmer allein, wo er gang ungestört arbeiten fonnte und fchlof fich nun ohne viel fich feben zu laffen eine ganze Boche lang ein. Dann nahm er fein Rronlein, gab es bem Meifter und ging fchnell wieder fort zu einem anbern Golbarbeiter, benn er hatte erfahren, baß auch ein Brautring und ein Salsgeschmeibe für bie zwei altern Ronigstochter noch angefertigt werbe. Der Golbschmieb war aber gang er= ftaunt über bie kunftvolle Arbeit ber neuen Krone und hatte jest nichts eiliger zu thun, als biefe ausgezeichnete Arbeit bem Könige ju zeigen. — Sobald aber ber Ronig und die Prinzeffinen bas herrliche Kronlein faben, fcrie die Jungfte laut auf und die beiben Aeltern faben einander freudig an, benn fie wußten mohl wer bies Rronlein einst getragen hatte und waren nun voll frober Soffnung, ihren mahren Befreier wieber ju finden. Gleich mußte ber Golbarbeiter Alles ergahlen, wie er gu bem Rronlein gefommen fei und als er nun vom frem= ben Gefellen fagte, ba brangten Alle, ibn fcnell bolen

zu lassen. Jedoch schien alle Eile vergeblich und selbst als der zweite Goldschmied mit dem goldenen Brautzringlein, das ein fremder Geselle gesertigt, sich vor dem Könige meldete, war alles Nackforschen umsonst und der fremde Künstler schon wieder fort. Die Königstinder aber waren theils voll froher Hoffnung, theils traurig.

Inzwischen mar es in ber gangen Stadt laut geworden, die vermeintlichen Befreier ber Königetochter feien bofe Betruger und ber eigentliche Befreier fei angekommen und muße sich mahrscheinlich in ber Stadt aufhalten. Unfer junger Wanderer war bis jest schon beim britten Meifter ale Lebrjunge im Dienfte und follte, fo gut er nur immer fonnte, ein golbenes Salsfettlein machen, was er auch gang auf bie nämliche Art und Beife wie bei ben vorigen Deiftern zu thun versprach. Der neue Reifter aber war schlauer als bie vorigen und fobalb er merfte, bag ber Befelle fich nur fo mit Fleiß stelle als ob er arbeite, indeß er boch in feinem abgeschloffenen Zimmer sich mit anberen Sachen befchaftigte, ging er in ber volligen Gewißheit ben Bogel gefangen zu haben in ben Ronigspalaft und melbete, er tonne Ausfunft über ben fremben Runftler geben, ber Rrone und Brautringlein gemacht hatte. Gleich wurde jum Golbarbeiter geschickt, Die foniglichen Boten trafen ben langgesuchten Runftler balb und überraschten ihn, wie er eben lächelnd bas Salsfettlein betrachtete, und Das führten ihn voll Freude jum Könige. war nun ein schöner Tag fur bas ganze Königshaus und ein frohliches Wiebersehen fur ben Befreier und bie Befreiten. Rurg barauf nahm ber Gludliche bie iconfte

und jungste der Königekinder bei der Hand und führte sie zum Hochzeitstanze. Dem Bater und dem Polen aber vergingen die lustigen Tage, denn sie wurden in's einsame Walbeshaus verbannt zur Strafe für ihren Betrug, und sie fürchteten sich noch oft vor dem alten tückischen Bettelmännlein.

(Münblich in Sall und ju Fließ in Oberinnthal.)

## Der blinde Metzger.

or vielen Jahren lebte einmal ein Metger, Hans mit Namen. Der war aber schon so alt, baß er blind geworden und beshalb sein Geschäft

aufgegeben hatte. Dies hatte er aber auch gar nicht mehr nothig, benn er hatte sich ein hübsche Summchen erspart und lebte nun mit seinem Weibe in Ruhe. — Da hörte er eines Tages, daß in einem nicht fernen Dorse ein großer Markt sei, und es stieg in ihm die alte Liebe auf, auch auf ben Markt zu gehen und ein Bischen zu schachern. Er steckte beshalb ein hübsches Summchen Iwanziger in die Tasche und marschirte, seinen alten Haselstock in der Hand, auf den Markt. Wie die andern Metzer den Handl zwischen den Kühen und Ochsen herumtappen sahen, wollten sie sich einen Spaß machen und redeten unter einander ab, den Blinden jest einmal recht anzusühren. Sie wünschten ihm gar freundlich einen

guten Morgen und fragten, was er benn auf bem Martte eigentlich wolle. Auf feine Antwort, bag er gerne eine große, junge, icone Rug taufen mochte, führten fie ihm eine recht schone Ruh zu und fie wurden wegen bes Breifes balb Sandel eins. Rachdem er bas verlangte Gelb auf ben Tifch gegahlt, nahm er ben Strid, woran bie Ruh gebunden gewesen, in bie Sand, und fehrte langfam nach Saufe gurud. Die Megger aber hatten jest ftatt ber Ruh einen Bod an ben Strid gebunden, und lachten fich fatt, ale ber Sanel, ohne ben Betrug gu merfen, mit bem Bod nach Hause fuhr. Dort angefommen, rief er alfogleich fein Weib heraus, um bie icone Ruh angufeben. "Glaubst bu, ich laß mich foppen, baß ich einen Bock für eine Ruh anschauen foll," sagte aber biese. — ""Was Teufel! sagte Hans, was sprichst bu benn von einem Bod, es ift ja bie iconfte Ruh, bie ich gefauft,"" und griff alfogleich nach bem Ruden berfelben; ba faßte er aber ben Bod bei ben Sornern, ber, über biefe fonberbare Berührung aufgebracht, ben handl balb über ben Haufen geworfen hatte. Jest merkte er wohl, bag er betrogen worden, beschloß aber, sich für biefen Streich an ben Meggern zu rachen, tofte es was es wolle. Er fteckte eine schöne Rolle Thaler zu sich und ging augen= blidlich wieber in bas Dorf, wo ber Markt gehalten wurde. Er jeste fich aber biesmal ein altes Butl auf, bas mit ben sonberbarften Figuren und Zeichen verziert und ein altes Erbftud feines Baters war. 3m Dorfe angefommen, ging er fchnell zu brei Wirthen, und gab einem Jeben ein hubsches Summchen Kronenthaler und fagte, er werbe mit einigen Detgern fommen und bas Gelb verhauen; wenn bas Gelb verzehrt fei, fo folle man

ihn heimlich ftoffen: er werde dann sein Hull herumdrehen und fragen, "Bas schuldig" und der Wirth durse bloß sagen: "Ist schon bezahlt," weiter Richts. Dies ließen sich die Wirthe nicht zweimal sagen.

Hierauf suchte er die Metzer auf und wie er sie gesunden, fragte er sie, ob sie nicht eine Halbe wollten. Sie erklärten sich alsogleich bereit dazu und gingen mit ihm in's Wirthshaus. Da wurde gegessen und getrunsen, als wenn Kirchtag gewesen ware. Endlich stieß der Wirth ganz heimlich den Hans und bedeutete ihm, daß das Geld zu Ende sei. Da fragte Hanst die Repser, ob sie nicht ausbrechen wollten; und da sie sich dazu bereit erklärten, so drehte er dreimal sein Huld herzum und fragte: "Herr Wirth, was schuldig?" "Ist Alles bezahlt", war die Antwort. Die Retzer saunten. Wenn das so steht, sagte Hans, so gehen wir in ein anderes Wirthshaus, denn ich hab versprochen, auch eine Halbe zu zahlen. Hier und im dritten Wirthshaus wieders holte sich das Nämliche.

Da wurden die Metger endlich auf das Hutl aufmerksam und fragten, ob dieses eine solche Krast besitse. Auf seine Bejahung baten sie ihn, ihnen selbes um 600 fl. zu überlassen; denn er als alter Mann brauche es boch nicht mehr so nöthig.. "Beil ihr meine guten Freunde seid, meinte Hans, ich aber schon alt und blind bin, so will ich euch das Hutl um 600 fl. geben."

Sie zahlten ihm voller Freude die 600 fl. und Hans schlich sich ganz still und eilig nach Hause, wo er mit seinem Weibe über die Betrogenen nach Herzenslust lachte.

Die Detger ließen nun ihre Beiber und Rinder tommen, gingen ine Wirthebaus und ließen fich Mues wohl fchmeden bis tief in die Racht hinein. Endlich wollten fie boch nach Saufe geben; beffhalb feste einer bas Sutl auf, brebte es breimal herum und fragte: "Berr Wirth, was schuldig?" "Berbe gleich zusammenrechnen," war bie Antwott. Da machten Alle gar große Augen. Es feste ein zweiter, ein britter bas Butl auf, fie brehten es balb nach Rechts, balb nach Links, und fragten immer, aber allzeit hieß es, man werbe gleich zusammenrechnen, niemals aber, es ift icon bezahlt. Da mußten fie benn fiebzig Gulben fur bie Beche bezahlen. Jest faben fie wohl, daß diesmal fie die Betrogenen feien, zahlten mit verhaltenem Borne bie Beche und machten fich bann unter Bluchen und Schelten gegen Morgen auf, um fich an bem blinden Sanst zu rachen.

Dieser saß indessen mit seinem Weibe beim Frühstud. Wie er die Menger baherkommen sah, befahl er ihr, über ihn ein Leintuch auszubreiten, einige Lichter anzuzunben, sich die Haare zu zerrausen und zu jammern und zu klagen, als wäre er diese Nacht gestorben. Wenn die Menger kamen, so solle sie dann einen davon ditten, daß er mit einem alten Stocke, der im Kasten war, ganz leicht breimal auf ihn klopfe, damit er vielleicht noch lebendig würde. Sie that, wie ihr besohlen war. Die Menger hörten sie von Weitem schon heulen und schreien, wußten aber gar nicht, was das bedeute. Wie sie näher kamen, sahen sie das Weib wie rasend im Hause herumlausen und fragten sie um die Ursache. Sie sagte zuerst gar Nichts und führte sie bloß in die Stube, wo der Hansl zwischen den brennenden Kerzen unter dem Tuche ganz

mauschenstill lag; balb aber bat fie einen von ben Desgern, indem fie ben alten Stod mit ben fonberbaren Figuren aus bem Raften nahm, er mochte boch mit biefem breimal gang gelinde auf ben Sanst fchlagen, vielleicht tonne er noch in's Leben gurudgebracht werben; benn es fei bies ein alter Zauberftab. Da fie fo erbarmlich fich gebarbete, baß fich hatte ein Stein barüber erbarmen mußen, fo fublten auch fie Mitleib mit bem armen Weibe, und einer von ihnen ergriff ben Stab und schlug breimal gang gelinde auf ben armen Sanst. Raum war bies gefcheben, fo regte fich Sanst unter ber Dede, erhob fich langfam von ber Bank, rieb fich bie Augen, als mare er aus einem tiefen Schlafe erwacht, und fragte, wo er benn ware. Allmählig ju fich gebracht, erzählte er ben Detgern gar feltsame Sachen, bie er im Jenseits gesehen und gehört hatte.

Die Metger hatten jest all ihren Groll und Zorn verloren und baten ihn, ihnen boch den Stock zu geben. Handl gab ihnen selben für den wichtigen Dienst, den sie ihm geleistet hätten, und dazu mußten sie noch ihm 800 fl. auszahlen, was sie mit Freuden thaten, denn sie hofften, sich damit bald das zu verdienen. Sie gingen gar nicht mehr nach Hause, sondern geradezu in die Residenzstadt, denn dort meinten sie mit ihrem Zauderstade Wunder zu wirfen und bei den reichen Familien Millionen zu verdienen. Wie sie in der Residenz ankamen, war die ganze Stadt in größter Trauer; denn des Königs einziges, innig geliebtes Töchterlein war gestorben. Da ließen die Metger dem Könige melden, sie seien im Stande, seine Tochter in's Leben zurückzurusen. Der König ließ sie alsogleich rusen und zum Bette sühren, auf dem die

Prinzes in schneeweißem Kleibe lag. Alle Zuschauer wurden nun entfernt und ber alteste ber Metzer ergriff ben Zauberstab.

Er schlug gang fanft breimal auf ben Leichnam, aber biefer blieb leblos wie zuvor; ba ergriff ber zweite und nach biefem ber britte ben Stock, aber feiner brachte bie Bringes in's Leben gurud. Jest fcblug balb ber eine, balb ber andere, balb ftarfer, balb schmacher, bis ber Konig merkte, baf fie bloß Betruger feien, wefhalb er fie in's Befängnis abführen ließ, wo fie etliche Bochen nachbenfen konnten, wie fie fich an bem Sanel fur ben neuen Betrug rachen wollten. Aus bem Gefängniffe entlaffen und vor Rache burftend überfielen fie heimlich in ber Nacht bas Haus, nahmen ben Hanst gefangen und banden ihn in einen großen Cad, um ihn in einen Fluß zu werfen. Um bem Sanol bie Tobesangften recht fühlen ju laffen, ließen fie ben Sad, worin er fich befant, auf ber Brude bes Klufes steben und gingen auf einige Zeit in's Wirthshaus, um boct ihre Site ein wenig abzufühlen.

Unterbessen schrie Hanst im Sack in Einem fort: "I will nit, i mag nit." Wie er so fortschrie, kam ein Sautreiber mit einer großen Schweinheerbe über die Brücke baher und fragte: "Bas willst du nit?" "Ja, sagte Hanst, i soll die Königstochter heirathen und das mag i nit." "I mocht schoan,"" meinte der Sautreiber. "Dann mußt du mi auslassen und dich in den Sack einbinden lassen." Der Sautreiber war damit einverstanden, öffnete den Sack, ließ den Hanst heraus, schweinheerde, ließ sich in den Sack hineinbinden und schweinheerde, ließ sich in den Sack hineinbinden und schrie in Einem fort: ""I will schoan, i mag schoan,""

während Sanst nichts Giligeres zu thun hatte, als bie Schweine nach Saufe zu treiben.

Wie die Metzer aus dem Wirthshause kamen und den im Sade schreien hörten: "I will schoan, i mag schoan," lachten sie hellauf und sagten: "Du magst wollen oder nicht, du mußt," hoben den Sad vom Boden auf und warfen ihn über das Geländer in den Fluß, der ihn sogleich davon trug. "Jett hat der Kerl seinen Lohn, sagten sie zu einander, jett hat er Feiertag mit seinem Foppen."

Handl aber hutete unterbeffen gang wohlgemuth feine Schweinheerbe.

Als nun nach einigen Tagen wieder ein Metger an Hansens Hause vorbei ging und im Anger die große Schweinheerbe, den Hansl selbst aber vor der Thure sich sonnen sah, so wußte er gar nicht, wie das zugehe, und fragte deshalb den Hansl, ob er denn nicht im Wasser ertrunken sei?

"Gar nicht, erwiderte der Gefragte, sondern ich wurde lange fortgetragen, dis endlich der Sack aufging und ich mich an einem Orte besand, wo sich sehr viele Schweine fanden, aber keine Menschen, und damit ich den Weg dahin nicht umsonst gemacht hätte, tried ich einige Schweine mit mir." Der Metzer blied nicht lange bei dem Hansl, sondern eilte zu seinen Genossen und erzählte ihnen, wie sie wider ihren Willen dem Hansl zu einem so großen Glücke geholsen hätten. "Da müssen wir schon auch nach dieser Gegend hin, um Schweine zu holen, und mit diesen einen großen prositablen Handel ansangen," meinten sie.

Gesagt, gethan; sie legten ihre bessere Rleibung an und machten sich alsogleich auf ben Weg, schnurgerabe

auf ben Fluß zu. Auf bem Weg machten sie aus, daß berjenige, der zuerst hinein springen wurde, den Andern zurusen solle: "Kummt", wenn nämlich das Wasser nicht gar zu tief wäre. Wie sie auf der Brücke angekommen waren, sprang einer ganz beherzt in's Wasser, so daß ein lautes Plump erhalte. Die Andern glaubten, er ruse "kummt", und sprangen insgesammt nach, schluckten aber zu viel Wasser und ertranken deßhalb. Hanel hatte aber seit dieser Zeit vor ihnen Ruhe und er konnte ganz gemächslich seine Schweinlein verzehren, wovon er gar sett wurde.

(Münblich in Zillerthal.)

## Inhalt.

-6883-

|              |     |       |        |      |      |     |     |     | Sette |
|--------------|-----|-------|--------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| Bueignung    |     |       |        |      |      |     |     |     | VII   |
| Borwort      |     |       |        |      |      |     |     | • . | IX    |
| Ginleitung   |     |       | •      | •    |      |     | •   | •   | XVII  |
| Löwe, Stor   | á u | nb A1 | neise  |      |      |     |     |     | 1     |
| Das Bauer    |     |       |        |      |      |     |     |     | 5     |
| Der Gang     | aur | Apoth | eŧe    |      |      |     |     |     | 10    |
| Schneiber &  |     |       |        |      |      |     |     |     | 12    |
| Hansl Gwa    |     |       |        |      |      |     |     |     | 17    |
| Der ichlafen |     |       |        |      |      |     |     |     | 23    |
| Die Rrote    |     |       |        |      |      |     |     |     | 24    |
| Der Rlauba   | uf  |       |        |      |      |     |     |     | 24    |
| Das fromm    |     | inb   |        |      |      |     | . 7 |     | 25    |
| Das Birten   |     |       |        |      |      |     |     |     | 26    |
| Die Beugat   | eľ  |       |        |      |      |     |     |     | 30    |
| Die brei S   |     | ten u | nb ber | Dot  | tor  |     |     |     | 32    |
| Die zwei R   |     |       |        |      |      |     |     |     | 35    |
| Die zwei @   |     |       | n      |      |      |     |     |     | 39    |
| Die rathfell |     |       |        | n    |      |     |     |     | 42    |
| Warum ift    |     |       |        |      |      |     |     |     | 43    |
| Ber befom    |     |       |        | 1    |      |     |     |     | 48    |
| Die Fangge   |     |       |        |      |      |     |     |     | 51    |
| Die zwei &   |     | r.    |        |      |      |     |     |     | 53    |
| Bom armer    |     |       | 11     |      |      |     |     |     | 56    |
| Die vier T   |     |       |        |      |      |     |     |     | 61    |
| Die Drache   |     |       |        | ,•   |      |     |     |     | 69    |
| Bom reicher  |     |       | nb fe  | inen | Söbi | nen |     |     | 73    |
| Der glüdlig  |     |       |        |      |      |     |     |     | 84    |

1

|                        |        |     |        |       |      |     |        | Seite |
|------------------------|--------|-----|--------|-------|------|-----|--------|-------|
| Der Birtentnabe .      | •      |     |        |       |      |     |        | 88    |
| Der Schafhirt .        | •      |     |        |       |      |     | •      | .91   |
| Der Ziegenhirt .       |        |     |        |       | •    |     |        | 96    |
| Warm und falt aus      | einem  | Mu  | nbe    |       | •    |     | _      | 103   |
| Die brei Holzhader     |        |     |        | 4.    |      |     |        | . 104 |
| Der Abvotat .          |        |     |        |       | •    |     |        | 105   |
| Roch ein Marchen von   | t ber  | Rrö | nlnati | ter   |      |     | 111. 5 | 106   |
| Der Bettler            | •      | •,  |        | •     | •    |     | 11 55  | 108   |
| Die zwei Ronigefinber  |        | 4   | •      |       |      |     |        | 112   |
| Der Riefe              |        |     | •      |       |      |     | 5.00   | 119   |
| Der gefcheite Bauer    |        |     |        |       |      |     | ٠, •   | 121   |
| Die foone Birthetoch   | ter    |     | •      |       |      | •   |        | 124   |
| Der Menfchenfreger     |        |     |        | •     |      |     |        | 136   |
| Das Berggeiftl .       | •      |     |        |       | • ,  |     |        | 139   |
| Beutel, Butlein unb    | Pfeift | ein |        |       |      |     | 1.0    | 142   |
| Die Bette              |        |     |        | •     |      |     | 15.5   | 152   |
| Der Bogel Phonix,      | bas    | Was | fer b  | es Le | bens | unb | bie :  |       |
| Wunberblume .          |        |     |        |       | ٠.   |     |        | 157   |
| Die Schlange .         |        |     |        |       |      |     |        | 173   |
| Der Stintfafer .       |        |     |        |       |      |     |        | 179   |
| Der Fürpaß .           |        |     |        |       |      |     |        | 185   |
| Der Gfel               |        |     |        |       |      |     |        | 193   |
| Der Grindtopf .        |        |     |        |       |      |     |        | 198   |
| Der Bauernburiche      |        | •   |        |       |      |     |        | 209   |
| Die Trube              |        |     |        |       |      |     |        | 210   |
| Das Rafermannlein      |        |     |        |       |      |     |        | 211   |
| Das Gromoafer Man      | nle    |     |        |       |      |     |        | 213   |
| Gidhorn, Rafer, Ma     | us     |     |        |       |      |     |        | 213   |
| Der ftarte Banel .     |        |     |        |       |      |     |        | 220   |
| Das verzauberte Schlie | B      |     |        |       |      |     |        | 225   |
| Der gebenbe Wagen      |        |     |        |       |      |     |        | 231   |
| Der Daumlange Sant     | 31     |     |        |       |      |     |        | 239   |
| Sauerfraut unb Tobte   |        | e   |        |       |      |     |        | 252   |
| Die Schleiferföhne     |        |     |        |       |      |     |        | 260   |

| <b>&gt;</b> :     |         |        |     |      |        |       |           |    | Seite |
|-------------------|---------|--------|-----|------|--------|-------|-----------|----|-------|
| Die verftorbene @ | berecht | igfeit |     |      |        |       | tr. "     | :: | 274   |
| Rugerl            |         |        |     |      |        |       | 102       |    | 278   |
| Die Furchtlerner  |         |        |     | ÷    |        |       |           |    | 281   |
| Grifelbele .      |         |        |     | 11   |        |       | . 1       |    | 291   |
| Die zwei Beitelfd | neibe   | r      |     |      |        | 105-1 | -1 -      |    | 300   |
| Der Wurm .        |         |        | 1   |      |        |       |           |    | 311   |
| Der Blinbe        |         |        | * 7 | . 1  | se n   | - •   | ul .      |    | 319   |
| Der Schmieblerne  | er      |        |     |      |        |       |           |    | 326   |
| Stiefmutter .     |         |        |     |      |        | -1.   | $J^{t}$   |    | 339   |
| Die Rrote .       |         |        |     |      |        |       |           |    | 348   |
| Die Wirthin       |         |        |     |      |        |       |           | 1  | 355   |
| Die brei Golbate  | n       |        |     |      | 1      | - 1   |           |    | 356   |
| Die Bauernbirne   |         |        |     |      |        |       | 71 H ((5) |    | 385   |
| Die feltfame Beir | ath     |        |     |      | 1      | :     | Litrig    |    | 386   |
| Der Bar .         |         |        |     | 15]1 | 151.1" | dilia | 30.000    | 1. | 391   |
| Der Afchentagger  |         | ÷      |     |      |        |       |           | ٠. | 395   |
| Bon brei Deferter |         |        |     |      | F      |       | 3' 1      |    | 403   |
| Den Klimbe Mate   |         |        |     |      |        |       |           |    | 414   |

